

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## R. und k. Kriegs-Archiv.

| Bibliothef-21btheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintheilung und Buch-Nummer Ab8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exemplar 11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rarten und Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Albildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sonstige Beilagen Seitenzahl 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aus Dienst-Vorschrift v. 3. 1889, 5. 98: Micht-Mititäre, feiner Mititär-Beftörden, Officiere und Mititärbeamte anserhalb Wien, haben behufs Entleihung von Budern die Bewilligung der t. und t. Artegs-Archivs-Direction einguholen.  Das Weitergeben von entliehenen Büchern an andere Bersonen in nicht gestattet.  Leilzeit 8 Edochen, Berlängerung bei der Artegs-Archivs-Direction anguhrechen. (Bureau des Generalstades und des Meichs-Kriegsmittigerinms nach Bedarf.)  Beschädungen. Mandbemerkungen verbflichten den Schuldtragenden unbedingt zum Ersat des Einkauss-preises. |

1830

3

.

•

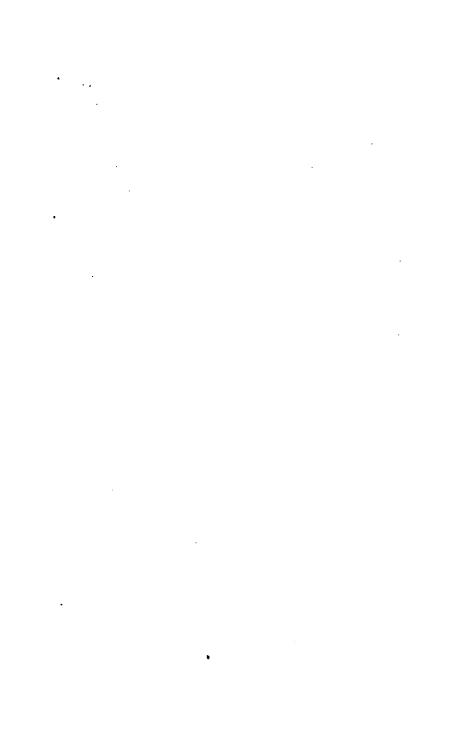

•

## Destreichische militarische

# Zeitschrift.

Dritter Band.

Siebentes bis Reuntes Seft.



Wien, 1830. Gebruckt bei Anton Straug's fel. Witme.

## Destreichische militarische

## 3 eitschrift.

Giebentes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.



23 i en, 1830.

Gedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

j. . ১ ১৯২ 1830 v.3

.

### Ueber die Bildung und Gestalt der Felsen:

Ein Beitrag zur Rarafteriftit der Erdoberflache.

Bom t. t. Sappeurlieutenant Beller.

Gine beutliche und umfassende Karakteristik ber Erbi oberflachenift ein bringend gefühltes Bedurfnig unferer Beit. Go viel wir miffen, bat fich jeboch ein geachtetet Offizier unferes Beeres, und Mann vom Bache, bem feine vielfaltigen Bereifungen und Aufnahmen Gelegens beit gaben, die gesammelten theoretischen Terrainkennt= niffe ju erweitern und ju berichtigen, eine Darftellung biefer Urt jum Bormurfe gemacht, und ift eben jest mit Ordnung ber gablreichen Materialien beschäftigt: Indem wir bem Erscheinen eines fo reichhaltigen, und gewiß vorzuglichen Werkes mit Ungedulb entgegenfeben , begnugen wir uns, in gegenwartigem Auffate einen Theil von ber Rarafteriftit der Erdoberflache, namlich bie Relfen, zu behandeln, und glauben, bem Militar, welcher mit Aufnahmen in Sochgebirgen beauftragt wird, baburch einigen Dienft ju leiften, indem wir ihm einen turgen Leitfaben an die Sand geben, wie er diefe Theile ber Phosiognomie unseres Erdballs gu betrachten und zu behandeln; oder auf ben bes reits vorhandenen Rarten und Situagionsplanen gu murbigen: und ju beurtheilen babe. - Die gebrangte Bufammenftellung alles beffen, mas fich über bie Fele

fen der Erdoberfläche im Allgemeinen fagen läßt, und welche wir hier dem richtenden Ausspruche des Kenners vorzulegen uns erdreisten, ist die Frucht mannigsacher Erfahrungen und Bergleichungen, das Ergebniß bedeutender Reisen. Sie verzichtet gerne auf allen rednerisschen Schmuck, und nimmt willig gegründete Berichtigungen und Zurechtweisungen an; gleich wie dieselbe frei von der Anmassung ist, etwas Bollständiges geliessert zu haben. Die Gesete, nach welchen die Naturschuf und schaft, sind zwar allenthalben auf dem Erdsboden dieselben; aber sie unterliegen so zahllasen Modissitazionen, so zarten und leisen Abweichungen in den Nesbenumständen, daß es weit über unsere Kräfte geht, bier etwas Ganzes, für sich Abgeschlossenes, auszustellen.

Wir beginnen mit ber Entitebung ber Felfen.

Bei ber Bilbung und Bestaltung jener festen Daffen, welche, als Unebenbeiten ber Erdoberflache, unter bem Namen ber Felfen bekannt find, haben unvers tennbar Reuer und Baffer, als zwei gewaltige Eles mente ber Natur, bie erften Rollen gefvielt, und ben machtigften Ginfluß genommen. Die Urftoffe, aus benen die Relfen besteben, maren bereits vorbanden; ale lein fie befanden fich in einem veranderten Buftande. In ben Lagen, wo noch bie bewegte Gee boch über unfere bochften Berge megrauschte, und bie Matur in einem Chaos lag, trieben auch icon bie Bestandtheile ber Relfen burcheinander. Die Baffer fielen, und bie Stoffe tonfolibirten fic. Buerft fammelten fich bie fcmeren in große Relbmaffen ; auf biefe lagerten fich bie leichteren, bie Dammerbe ober ber Gand. Immer fefter murben biefe Mieberichlage; fie bilbeten bas Gerippe ber Erde, und maren burch bie auf ibnen laftenden feineren Theile

vor febem Werwittern, als Bolge bes Ginfluffes ber Luft und Barme, bes Regens und der Feuchtigkeit; gefchust. Dies mag ungefahr die Entstehung ber Belfen auf naffem Wege gewesen fenn.

Eine abnliche Bewandtnis hat es mit den auf troiden em Wege entstandenen Felsgebirgen. In der Urszeit unseres Planeten waren die Stoffe, aus benen of besteht, weich und zahe wie Wacht, oder wie die dem Krater entquellende lava. Feuersgewalt und Lufsbruck stießen diese Maffen aus den Rigen und Kulften des Erderns zu Tage; sie verhärteten an der Oberstäche, und im Kontakte mit der Atmosphäre, und nahmen eine Konststen, welche nicht selten jener der auf naft sem Wege entstandenen Felsen gleich kommt, wo nicht gar dieselbe überbietet. Auf diese letzere Weise bildeben sich ber Basalt, und die Tuffkeinfelsen, während Porsphyr-, Granit-, Kalk- und Kiesel-Belsen auf nassem Wege ihr Dasen fanden.

Enblich kennen wir noch eine uneigentlich so genanns te Felsgattung: Die Conglomerate ober Brece cien. Aber gerübe diese sind es, welche von den geswaltigen Unsteingungen der Natur die sicherste Runde geben; benn sie enthalten die heterogensten Stoffe im einem Verbande, ben die Runst niemals hervorzubringen im Stande iff, und woraus ersichtlich wird, wie bei jener allgemeinen Gabrung unseres Planeten soger bedeutende Geschiebe und Gerölle in einer flussigen Materie hin und her wogten, und auf die bizarreste Beise untereinander gerüttelt wurden.

Die vulfanischen Felsen tragen die auffallenbsten und abweichendsten Mertmale von jenen auf naffem Bege entstandenen an fich. Man findet biefelben nur in

ber Rabe erlofdener ober noch immer thatiger Bulkane, jeboch nicht felten in großer Ausbehnung, an unwirthbater Meerestufte wie im Innern gefegneter Canber; felten mit Dammerbe bebeckt, fonbern meift mit ber vermitterten Afche ihres eigenen Befteines belegt, ober völlig tabl vom Bipfel bis jum Rufe. Ihre Absturge find da, wo die Meereswellen folde nicht befpulen, ober Erdbeben nicht einigen Ginfluß genommen baben, immet fauft. Gie find meift poros, mit Bobrmufcheln und anbern Daktyliten perfett, bangen nur wenig über, baben meift gin lockeres Gefüge, find bald gelb, bald meislich grau, balb grun, auch togelfarb ober fomubig grau, je nach ber Beimifdung ber Ufden und Metalltheile. Die zeigen abgerundete Ranten ..... gabiroiche Riffe und Klufte, jedoch nur von geringer Ansbehnung bei giemlicher Breite, in benen felten beständige Bache ab-Mießen. Ihre eigentlichen Ochluchten und Thaler find fcmal, und laufen nie in gerader Linie. Die Begetagian ift mager auf ben Soben, üppig im Flachlande, und nirgends gewahrt man einen ordentlichen Knoten, von dem fich mit, Bestimmtheit fagen ließe ; er fen der Bereinigungspunft ber verschiedenen Zmeine. Der Ruden folder Relfen läuft nie in eine Ochneibe gu, ift immer abgerundet, ofter konkav als konver, nicht felten gang abgeplattet, und bann gewähnlich mit fruchtbarem Boben bebedt. - Mach ben Unftrengungen ber Natur entfallen auch ihre Erzeugniffe. Der aufgeregte Buftand, als Typus der Bulfanitat, lagt fein regelrechtes, nach gemiffen Grundfagen geordnetes Produkt er-Reben. Alles ift bier caotifc, wild, gabrend, planlos, ungufammenbangenb. Die bie Arbeit, fo bas Bert! --Bang anders verhalt es fich mit benen auf naffem

Bege entstanbenen Felfen. Jahrtaufenbe vielleicht woge ten ihre Stoffe burcheinanber', bis fich gwifchen ibnen Abhaffon und Affinitat ausfprachen und bie Dieber foldge nad jenen Pringipien Pringipien erfollten, welche uns tiefe Blide in die Bertftatte bet Ratur, als unveranderlich; als ewig bestebend, tennen gelehrt baben. Sier treten überall bie Joche zu Lage. Ungeheute Anoten fenden ihre Affe nach affen Seiten buis; boch immer fo, bag ein Sauptling von ben Geitenzweigen in mehr 600 minder frigen ober flumpfen, niemals aber in volltbitis men rechten Binteln durchfchnitten wird. Dies gilt gunff vorzüglich von ber Rattfteinformagion: Die generifden Rennzeichen biefer Felbgattung find eben fo beuelich abel gesprochen, wie jene ber vulkaniften. Debt ober minber breite, meift pon Bachen bemafferte Goluchtents ein ftartes Gefall bes' Baffers , fattelfermige Ruden's bobe Bande, einzelne Borfpringe; Tohirte Plateaus mit aufliegender, jiemlich madtiger' Ochichte Dahrmi erbe, lange, gewöhnlich nach geraben 'ober boch' nut wenig gefrummten Linien laufende Geitenafte, will romantifdes Musfeben, tiefe Bergteffet, trefflicher Balbe ftand und fetter Graswuche burfen blee nicht verkannk entill right garage werben.

Daß übrigens die vulkanlichen Felfen, fo wie ibee Erzeuger; die Bulkane felbst; ein Laget von Kalks ober Riefel-Felfen unter sich haben, und so zu fagen nur als vereinzette Answüchse Jener Felsen, die den Kert der Erbe bilden, zu betrachten seyen, ift wohl mehr als Sypothese. Wer den großen Schauplatz der Bulkane, die neapolitanische Provinz Terra di Lavoro, mit ihren Inseln, ausmerksam und prüfend durchging; wer die zahlreichen gröberen oder feineren Kalks, Kiesels, und

Metall-Theilden ju feben Gelegenheit batte, Die ber Beffer bei feber Erupgion mit feinem Ufchenregen auswirft; mer diefelben Theile und Stoffe in ber vermitterten Lava bes Monte Rotaro auf Jedia, fo wie in ben Schlacken am Tifata bei Rapua, in bem Lapillo bes Atna, und am Stromboli wieder erkennt, und wer endlich an der tampanischen Rufte nicht blog, fonbern auch im Innern bes Candes, aufwarts gegen ben Ruden ber Uppenninen, arbentliche Gonden anftellen will, bem wird fich bald zeigen, daß diefer gange vulfanifche Boben, mit feinem Befut, feiner Golfatara, feinen Mitguni, und ben übrigen erloschenen Kratern, - bie vielleicht, im fubmarinifchen Buftande unferer Erde, fammt bom gangen Golf von Reapel nur ein einziges ungeboures Beden ausmachten, bloß aufgelagert fen, und einen fuften: Granit jur Bafis bate.

So wie aber die Belfenformagion ber erften Urt in burchtreugenden Linien besteht, fo zeigt fich binwiederum bie: vulkanische Bildung in Rreifen mit erzentrifden Strablen. Gin Blick auf Die Karte von Rampanien genugt, um barguthun, bag bas jegige Rlachland tiefer Proping die angeschwemmte Coble eines Riefenkraters ift, beffen Bande, vom Monte bi Procida bis gum ale ten Berge Maffico unterbalb Geffa, von ben Meeresmellen burchbrochen murben; gerade fo mie mir bieß im Rleinen noch beut ju Sage auf ber Infel Jodia beobachten, wo der Rrater neben der Spite San Dietro auf ber Rordfeite gufammenfturgte und fic mit Baffer fullte; ober wie der Monte Bauro oberhalb Pogguoli, defe fen-ganger Krater noch beutlich ju feben ift, und befe fon Goble, mit ben mannigfaltigften vegetabilifchen Stoffen bedect, als der fruchtbarfte Boden in der ganzen Gegend gilt. — Wo wir also auf freisformig gelas gerte Felfen, auf sogenannte Trichter ober Reffel ftos fien, durfen wir mit Sicherheit annehmen, daß Bulstane im Spiele waren; felbst wenn nichts mehr von beren Stoffen vorhanden senn sollte; und bieselben ganz vom Ur-Fels losgeschält, in zahllose Utome zerkaubt, ins tiefere Land ober in den Meeresgrund hinabgerschwemmt worden waren.

Reine Relemand ift volltommen vertital. Jebe bat eine mehr ober weniger fteile Bofdung , ober ber Rats bangt über. Richt felten ffurzt er auch in Abfagen nies ber. Beder biefer Entftehungsarten liegen eigent bum liche Urfachen jum Grunde. - Da, wo große Rluffe, von Relswanden aufgehalten, fich nach einer Unftrengung von Sahrtaufenden endlich Babn brachen, wie bie Donau am Ruft bes komagenischen Gebirges, ber Abein bei Laufenburg, ber Bolturno gwifchen ben Bergen Palombara und Tifata; die Elbe bei ihrem Mustritt aus Bohmen, vieler anderer Beifpiele nicht ju gebenten, gewahren mir ftete fteile glatte Uferbofdungen, beren Profil mit ben Geiten eines umgefehrten geftus. ten Regels übereinkommt. Bar bie tompatte Daffe jes boch nicht allenthalben gleich bicht, fo gerftorte bie tos bende Rluth zuerft die minder feften Theile, und fucte fich einen Ausweg; wodurch bieweilen überbangene be Felswande entstanden, die wir aber immer nur auf furge Streden und meift bei fleineren Gemaffern finben. - Staffelformige Releabfate entstanden nach und nach, wie bie Bemaffer fanten; mas nur im Laufe vieler Jahrbunderte gescheben konnte. War die Rluth bis auf eine gemiffe Liefe gefallen, fo verursachte bas Unschlagen bes Baffers am Fuße beiber Ufer eine Urt von Ebnung bes Flußbertes. Sank sie abermals, so trat berselbe Umstand ein, wenn ber in der Mitte rubende Schlamun und Schotter durchgerissen war; bis endlich die ganze Felswand in mehrere Stockwerke getheilt, und der Lauf des Waffers so geregelt blieb, wie solcher ben Natudgesehen gemäß senn mußte. Eine souderbare, und fast beisviellose, Probe der Abspülung und des Aufein-anderschichtens zeigt der bekannte Riesenweg in der ir-ländischen Grafschaft Untrim, wo die munderbarsten Bafaltsaulen auf einander gethürmt sind.

Die Beftaltung ber Relfen, burch Erbbeben verurs fact ; lagt fich nicht befdreiben. Gie ift eben fo bigare als jahllos. Jedes Land bat Proben bavon aufzuweifen. Dan trifft in diefer Gattung viele Blocke von fo munberbarer Form und Lagerung; bag es icheint, bie geringfte Rraft fen im Stanbe, ihren Schwerpunkt ju verruden. Dennoch muffen wir von jenen Felfen teben, welche burd Erbfione und andere telluvifde Ereigniffe vom Bangen abgeriffen murben, und bermalen fur fich befteben. - Zweierlei find bie Urfachen zur Beftaltung folder Felsmaffen :: Endbeben, oder aber tiefgebende, bloß mit Sand und loderer Erbe gefüllte, Opalten, bie ber Regen nach und nach ausspulte, modurd bie, wenn auch nur fceinbar nos thige, Robafton zwifden ben festern Theilen aufgeboben murbe, und einer berfelben in die Liefe fturgte, ober auf wenig abichuffiger glade weiter glitt. Getrennte Belstheile von einem und bemfelben Gebirgsafte mogen nicht verkannt werden ; fo meit fie auch bisweilen von einander liegen oder binausgeschleudert worden maren. Einen derlei innigen Berband gewahrt man gwiichen der Infel Capri und bem Rap von Gorrent, gwis

schen beiben Ufern des Faro von Meffina, zwischen 36chia und Procida mit dem Vorgebiege Misebum, zwischen verschiedenen Insela des ägäischen Meeres und der Kuste des Pelaponnes, pwischen den Kreideselsen Englands und dem französischen Gekade, zwischen Genglands und dem französischen Gekade, zwischen den Keitenblöcken am dalmatinischen User und den Eilanden des adriatischen Meeres. Die zwei einander zugewenderen Seiten sind vollkommen ähnlich in Gestuge zuch Beit und Witterung daran verändert haben wiel auch Zeit und Witterung daran verändert haben

mit Die ifolirten, Gelfen bes aufgefdwemmten Lantes, find gewöhnlich Gandfteinmaffen, oder Breceien, 3mi erften und letten Galle jentftanden fie durch Unbaufung bes - Rieberfcblages ber im Baffer vorbandenen Ctoffe; benn ge ift nicht bentbar, bag Felfen von betrachtlichem Umfange, burch mas immer für ein Naturereigniß aus ben Sochgebirgen in bas tiefere Band binabgeführt worden fenn tonnten, Sier ift alfo nur von folden Gelsarten die Rebe, welche fo ju fagen den Ubergang in die Erden bilben, und abermals beurkunden, wie bas Raube und Unwirthbare in ber Matur fich bem Barteren und Fruchtbaren zu nabern befleißet. Uberhaupt ift in dem Butagetreten ber Felfen eine gewiffe Ordnung, ein Befet fichtbar, nach welchem bieß fatt findet, von ben Sanofteinlagern bes Flogbodens, burch die Ubftufungen der Übergangegebirge, bis jum Rogel ober 30ch bes Sochgebirges binauf. Je bober fie anfteigen, befto fraftiger und ernfter treten fie bervor; bis fich endlich ber eisbedecte Gleticher aus der Mitte feiner Machbarn bebt, und bas filberweiße Saupt jum Simmel ftredt. Dicht unter allen Bonen behalten bie Relfen bie

verschiebenen Rulturegattungen bis zu benfelben Bbbengurteln. Dieß ift eine anerkannte Thatfache, und bedarf teines Beweises. Die Urfache bavon liegt in ber Gestalt unferer Erbe, in ber Richtung ber Bebirgszweige, in ber lage nach ben verschiedenen Beltgegenden, und in andern Elementarereigniffen. Was nun die auf den Felfen gelagerte Dammerbe betrifft, fo ift biefelbe, in Mächtigkeit hochft verschieden, auf zweierlei Art bort binaufgelangt. Da, wo wir ichwarze fette Dammerde treffen, murbe felbe in ber Urgeit unferer Erbe, als ber feinfte Niederschlag des Baffers, dortbin gefagert, umb verbefferte fich noch burch bie beständige Beimifdung gerftorter vegetabilifder Gubftangen. Wo mir aber einen magern Boben finden, wie machtig auch bie Ochicht fenn moge, ift fie boch nur Folge bes Mieberfchlages aus'ber Atmofphare felbft; ber / nach erprobten Erfahrungen, jabrlich zu einer Ein ie bick angenommen werben fann, und als ber Abfat fener erbigen ober ftaubigen Theile angefeben werden muß, welche bie Atmofobare beständig mit fich führt, wenn gleich unfer Muge biefelbe nicht gewahrt. Wie nun ber Ochopfer Mues bochft meife geordnet bat, fo trifft man auch in Soch= gebirgen, ba, mo ber Gurtel ber Begetation bes niebern Landes ein Ende nimmt, bober binauf feine fette Damm= erbe; indeß man in Übergangsgebirgen allenthalben auf biefelbe ftogt. Diefe Beobachtung ift zwar auffallend, aber leicht erklarbar. Dach bem fubmarinischen Buftanbe unferer Erbe, ale bie Baffer fanten, traten querft biefe boberen Gipfel und Ruden bervor, und es batte fic noch immer fein Nieberschlag ber feineren Theile, fein Erbenfat, gebildet. Gie blieben alfo fahl, mabrend in ber Liefe bes Meeres; auf ben Boben unferer beutigen

Übergangsgebirge, bereits jener Prozes vor fich ging, burch welchen fie fur ben Unbau geeignet wurden. Jahre taufende fpater, als die Erdoberfläche fast ihr jegiges Aussehen erlangt hatte, begannen erst die Felsen der Sochgebirge, sich mit dem Niederschlage aus der Atmosphäre selbst zu bedecken; welcher sich nur stellenweise festsehen konnte, und von allen jegen Punkten weichen mußte, die eine abschüssige Lage hatten.

Eine Conderbarteit, die man vielleicht nirgends, oder nur bodit felten, auf der Erdoberflache findet, zeigt fich in jenen Theilen bes großen Kraters, welcher an bas Mittelmeer fließ, und jest ber Golf von Reapel beift. Wie wir bereits oben die bnpothetische Unfict ausgeforgen, fo bildeten der Tifata, die lattarischen Berge, Capri, Ischia, bas Rap Mifenum, ber Monte Maffico, und die Colli Callitoli auf dem rechten Bolturnoufer, die Bande eines Rraters, der an zwolf beutiche Meilen im größten Durchmeffer batte, bergeftalt, bag jest ber Befuv, und bie unter bem Namen ber "Campi flegrei" befannte Begend um Dozzuoli und Cuma auf bem ebemaligen Rante biefes Rraters, ober boch nur wenig einwarts beffelben lagen. Reine Eradizion, ja faum der Gedante reicht binauf in Die Beit, wo diefes Ungebeuer in Thatigfeit war; nur die Datur felbst deutet mit leisem Ringer barauf bin. Endlich burchbrachen bie Wogen bes Meeres bie fübliche Rras terwand; die Fluten brangen ein, und überschwemmten im erften Ungeftum vielleicht bas gange beutige Rlachland der Terra di Lavoro, bis ju den faudifchen Paffen und unter die Ubbange von Ult. Caferta. Aber bas Baffer trat wieder juruck, und ber Befur erhob fic, ein grauer bufterer Riefe; ber Epomeo auf 3schia

trat in Birkfamkeit, und bie Golfatara benete ibren verberbenbringenden Schlund. Sicher haben alle biefe Bulkane nur einen und benfelben Fotus, einen eingis gen Serd im Urfels ber Erbe, und unter ber Sanptstabt weg zieben fich vom Befuv gur Golfatara, fo wie von biefer unter bem Meere bin nach Ischia binuber, bie fcauderhaften Ranale. Bon biefer gertrummerten fut= lichen Kraterwand nun, welche in ben Infeln Capri und Ischia noch Opuren gurudgelaffen haben follte, find beide Infeln von gang verschiedener Felbart. Capri zeigt allenthalben den Urkalkstein, welcher ihren Rern bildet, und erinnert nirgends an Bulkanitat. Iedia bingegen ift gang vulkanisch. Bon den Alden beim Borgo d'At. bia, von ben Laven und Berollen um Foria und lacco an, über alle Ubfate hinauf, bis jur Gpige bes Monte Epomeo ift bet Boben rein vulkanisch. Ja bas vom . Meere umichloffene Kaftell zu Iechia rubt gang auf einer vulkanischen Tuffmaffe. Wohin wir blicken, feben wir enge, aber tief in ben Berg gebende Riffe, oft faum brei fuß breit, aber an taufend und mehr Rlaftern lang. Sogar ber Sand um die Infel ber zeigt vultanifche Stoffe. Die umftanblichfte Beweisführung über bie Urfache biefer Sonberbarteit bliebe noch immer Supothefe. Mur muthmaffen läßt fich , bag ba, mo Capri liegt, die vulkanische Bildung des Rraters ihr Ende erreichte, - gerade fo wie bieß an ben gegenüberliegenden lattarifchen Bergen der gall ift, - und die auf biefen Raltfelfen rubenben Schlacken, Laven und Ufchen, im Laufe ber Jahrhunderte durch Regenguffe und Meeredwellen losaofvult, in den bodenlofen Ubarund fanten. -1 6 Much bas Dafenn jenes abgeplatteten Felfenriffes an ber Mundung bes Garno, welches die Meapolita=

ner: Rovigliano nennen, und bas bei ben Mten : "Dietra Berculis" bieß, verdient einige Aufmerkfamkeit. Diefes Riff kann weber eine große Lava = Maffe im vollig verbarteten Buftande, noch ein ifolirter Ralkfteinblock fenn. Es muß, wenn auch bem Muge nicht fichtbar, menigstens unterirdisch mit ber naben Rufte in ordentlidem Bufammenhange fteben, und ift, aller Babricheinlichkeit nach, nur ein bober liegender Punkt als jene Ralffelsmaffen, auf benen ber Befuvrund bie nabe Ebene ruben, die fich nach und nach mit Gand und Ufche bebedten. Der Ochlamm und die Gandtheile, welche ber Sarno mit fich führt, brachten bier beim Unprallen an bas Riff nothwendigerweise eine Unbaufung und Ausbreitung biefer Substangen über bie umliegende Begend bervor, wodurch die fruber ju Sage getretenen Relfen= baupter verschwanden. Ift diese Unficht gegrundet, fo erweist fich baburch auch die uraltefte, bedeutend tiefere Lage des Candes im Bergleiche mit der jegigen, und zeigt somit abermals auf eine Kraterfohle bin, wie wir diefe oben angedeutet baben.

In jedem Betrachte wichtig waren zuverläffige Sonsden, sowohl hier rings um Rovigliano und am Gestas
be von Torre dell' Ununziada, als auch dort zwischen
Ischia und Procida, bis zum Festlande. Aus ihnen ließe
sich vielleicht mehr folgern, als man erwartete, und
manche Muthmaßung wurde durch dieselben vergewiss
sert ober vernichtet.

Kalkfelsen im Innern eines landes find gang versichieden von Kalkfelsen an der Geekuste, in Form, Gestüge, Bruch und Korn. Gogar der Granit, wo er am Gestade bricht und vom Meer bespult wird, andert, wenigstens auf der Oberflache; feinbar feine Tevtur,

Reuchte Luft, die Salztheile des Meerwaffers, offenes Butagetreten, der Einfluß von Site und Kalte, sind die Ursachen hiervon. Ja diese Berschiedenheit ist an einer und berselben Felswand, welche zum Theil im, zum Theil über dem Waffer steht, dermaßen auffallend, daß sich der super= und sub=marinische Theil fast gar nicht gleichen, und nur das geübte Auge des Geognossten ihre Berwandtschaft erkennt. Einen ahnlichen, aber von dem vorigen verschiedenen, Einfluß übt das süße Flußwasser auf die Felsen aus. Ja sogar ein und dies selbe Kalksteinmasse, vom Rheine bespült, erscheint an der Oberstäche anders als jene, an welche die Wellen der Donau schlagen. Bur genügenden Lösung dieser überraschenden Anomalien sehlen alle weitern Untersuchungen.

Der Fels an Meeresküsten ist, wenn nicht kompakter Tuff, gewöhnlich Kalkstein. Kieselseisen trifft man selten, noch seltener Sandsteinblöcke, — niemals Gesschiebe, welche ihrer Natur nach dort nicht vorkommen können. Alle Felswände am Gestade sind mehr oder wesniger inkrustirt von solchen fremdartigen Erds oder Harzstheilen, die das Meer mit sich führt. Da diese Inkrusstate nur so hoch als der Wogenschlag reichen, so hat man dadurch einen ziemlich richtigen Maßstab, bis zu welcher Höhe die Brandung reiche; wie dieß besonders an den Felsen von Gaeta und Gibraltar, und an den Küsten von Genua, Dalmatien, England und Norwegen deutlich ist.

Die aus Kalkfelsen entquellenden Bache und Fluffe führen ein minder reines Waffer als jene, die aus Kieselfelsen hervorbrechen. Lettere find harrer, und gestatten baber nicht so leicht eine Trennung und Begichmem-

mung ihrer Bestandtheile, mabrend Erstere gar manche Stoffe an bas Baffer abgeben. In Ralffelfen treten bie Bache gewöhnlich am Fuße berfelben, in Riefelfelfen etwas mehr gegen bie Mitte binauf, ju Lage. In Raltgebirgen brechen fie ftarter bervor, und fliegen fast bas -gange Jahr hindurch. In Riefelfelfen find fie fcmacher, und versiegen gern in burren Gommern. Die Rinnfole ber Bache in Ralffelfen bilben wieder eigene fleine Schluchten in der großen Ochlucht, mabrend die Quellen der Riefelgebirge bald breit, bald fcmal, mit mechfelndem Laufe, über leichte Geschiebe babinrollen, und Eleine Ratarakte bilben. Ralkfelogebirge find immer fcwierig zu besteigen. Ihre fteilen Ubfalle vertragen nicht mobl die fanfte Unlage der bequemen Strafe; bas ber biefe gewöhnlich mit ichlangenartigen Wendungen bem laufe der Bache und Fluffe folgt, bis fich eine Gin= fattlung ober eine Sochflache findet, über welche fie auf . die jenfeitigen Ubbange geführt werden fann, dabei aber boch meift bas Maximum ber Steigung, namlich brei Boll auf die Rtafter, erhalten muß. Bur Bestätigung bes eben Befagten verweifen wir auf den Strafengug gwis fchen Bologna und Rloren; über Lojano und Barberino, fo wie auf manche Strafentheile in den Pyrenaen, Ubruggen und Alpen.

Wir ichließen diese kurzen Undeutungen über bie Bildung, Gestalt und Eigenthumlichkeiten der Felsen mit dem aufrichtigen Buniche, daß solche einer geübteren Feder Stoff und Unlaß geben möchten, die hier nur leise berührten Daten und unzusammenhangenden Betrachtungen mit gründlicher Deutlichkeit und Bundigkeit in einem geslungenen Banzen dem militarischen Publikum vorzulegen.

Tagebuch des Prinzen Eugen von Savonen über den Feldzug 1701 in Italien.

Im Auszuge bearbeitet von Joh. Bapt. Schele, f. f. Sauptmanne.

(Fortfegun'g.)

4. Der übergang bes Mincio.

Um 11. Juli ließ Prinz Eugen die Armee im Lager bei San Pietro di Legnago ruhen. Die Artillerie-Reserve, welche zu Castelbaldo, das heeresgepäcke, das zu Castel Guglielmo zurückzeblieben, wurden zum heere zu stoßen beordert, und für dieselben in der Gegend von Castegnaro eine Brücke über den Canal bianco zu schlagen begonnen. — Die Feinde stanzben in einem Lager bei Nogara. Eines ihrer Detasschements hatte bei Sanguinetto sourragirt, und mehrere häuser angezündet. Eine aus dem kaiserlichen Lager dahin abgeschiefte Truppe von 200 Reitern sand biese Gegend aber schon von den Feinden verlassen.

Am 12. Juli marschirte bas heer nach Opeano. Die linke Flanke bes Marsches beckte FME. Graf Palfy mit 2000 Reitern. Er stieß in ber Gegend von Bovo- lone auf ben Feind, und die beiberseitigen Vortruppen scharmutirten. Der Feind versor 5 Tobte, und 2 Mann, 6 Pferde wurden gefangen. Nur 2 kaiserlicher Dragoner wurde verwundet. — Im Lager bei San

.. .. in. i.

Pietro blieb bas Dragoner = Regiment Dietrichstein guruck, um bie Untunft ber Artillerie und des Bepackes gu erwarten, und baffelbe auf bem ferneren Dariche ju beden. - Auf bem Montebaldo batte ber Feind feine Lager bei Ferrara, und Rivoli in der Nacht geraumt, der Ben. Graf Buttenftein diefelben fogleich befett. Pring Eugen gab ibm Nachmittage Befehl, nach Buffolengo zu marichiren, Die bisber weiter ruckwarts auf der Etich gestandene Schiffbrude bei letterem Orte folagen ju laffen, und die mit Proviant und Saber geladenen Ochiffe mit fich auf ber Etich berabzubringen, damit die Magagine des Seeres nunmehr mit ben in Sirol gesammelten Borrathen gefüllet werben fonnten. - Die Brude über ben Canal bianco war Nachmittags vollendet worden; Die Artillerie batte den Übergang begonnen, und bas Gepacke mar ihr ju folgen bestimmt. - Gegen Abend nabten feindliche Reiter ben Außenwachen bes faiferlichen Lagers, um baffelbe ju retognosziren, murben aber in bie glucht gejagt. -

Um 13. Juli blieb das Geer stehen, um bie Urstillerie, das Gepäcke und die Brotwagen zu erwarten, Die Patrullen stiefen auf keine Feinde, brachten aber Nachricht, daß die verbündete Urmee ihre Urtillerie von Isola della scala gegen das mantuanische Gebiet abführen lasse, und ein Theil derselben bereits den Rückzug nach dem Mincio angetreten babe.

Um 14. Juli Morgens traf eine Melbung vom Gen. Graf Guttenstein ein, baß eine feiner Dragoners Patrullen in Villafranca einen Bagagezug erbeutet, und 11 Mann ber Bebeckung gefangen habe. — Die kaiferliche Urmee marschirte ins Lager bei Butta

preda. Die Reiterei bes Gen. Baubonne und, des Oberstlieut. Baron Riedt erhielt Befehl, sich mit dem jur Deckung der Artillerie und Bagage juruckgelassenen Dragoner: Regimente Dietrichstein zu vereinigen. Die den Zeind zu rekognosziren ausgesendeten Patrullen brachten mehrere Gefangene ein, und meldeten, daß derselbe zu Nogarollo und San Zenon stehe.

Um Morgen des 15. Juli beorderte Pring Guden ben Ben. Guttenftein, mit feinem Korps von Buffolengo gur Armee einguruden. Diefe marfdirte in Schlachtordnung nach bem neuen Lager zwischen Billafranca und Poveggiano; weil ber Pring nachricht batte, daß ber Reind nur brei Miglien von Billafranca, in einer von Graben und Moraften gebecten Stellung lagere, und es alfo auf diefem Dariche jum Ereffen kommen konnte. Bablreiche Patrullen gingen voraus, den Feind zu besbachten. Gie machten 21 Mann und 20 Pferde gefangen, und meldeten, eben fo wie bie Uberläufer und Candleute, bag ber Reind feine Belte abgebrochen, ben gangen Lag unter ben Baffen geftanben, aber gar teine Bewegung gemacht habe. - Doch mabrent bem Mariche fliegen Gen. Baubonne und Oberftlieut. Riedt gur Urmee. 3m Lager traf bann auch bas Regiment Dietrichstein, und gegen Mitternacht bas Guttenfteinische Rorps ein.

Die kaiferliche Armee blieb in der Nacht in Bereits fchaft. Um Morgen des 16. brachten die Patrullen, fo wie die eintreffenden Deferteurs, die Nachricht, daß der Feind noch immer in Schlachtordnung stebe, und feine Bagage bereits gegen Mantua abgeschickt habe. Zwei Oberstlieutenants wurden nun von Prinz Eugen ausgeschickt, die feindliche Stellung zu rekognosziren.

Diese nahten berselben bis auf zweihundert Schritte, und ließen durch ihre Bebeckung die feindlichen Borposten angreisen. Es wurden 8 Feinde zusammengehauen, und 21 gefangen. — Um zehn Uhr Nachts trat das feindliche Heer in größter Stille den Rückzug an den Mincio, auf Goito und Valleggio an, nachdem es die ganze Gegend ausgeplündert und verwüstet hatte. Der Oberstlieut. Baron Riedt wurde dem Keinde an den Mincio nachgeschickt, um dessen Ausstellung am Flusse zu beobachten.

2m 18. Juli, bei Tagesanbruch, rekognoszirte Pring Eugen felbft ben Mincio bei Deschiera, und befah bas feindliche jenfeits bes Bluffes bei Goito ftebende Lager. Vor Valleggio bielt ber Feind einen Poften von 200 Pferden. - Bei einer zweiten Retognos= girung, am 19. Juli; überzeugte fich ber Pring, baß : das feindliche Lager jenseits bes Mincio in der Kronte durch ben Blug, und in den Glanten burch viele Defileen, unangreifbar gebeckt fen. - Der Ben. Gerenn. unternahm mit 500 Reitern einen Streifzug, und überfiel in Caftiglione mantovano eine feindliche Ub. theilung; von welcher 2 Offiziere und 42 Mann gefangen murben. Der Beneral fdicte von bort aus einen Sauptmann mit 50 Reitern gegen bas frangofifche, Lag, ger. Diefer fließ auf eine feindliche Patralle von 60 Reitern, bieb mehrere berfelben nieber, und verfolgte die übrigen bis an ihre Feldwachen. Auf dem Ruchwege. wurde ber Sauptmann von ber feindlichen Infanterie, welche zu jener Patrulle gebort, und fich in eine Cafine geworfen batte, aus diefer mit einem lebhaften, jeboch unwirtfamen, Reuer empfangen. - Eugen ließ ben Befangenen, welche faft burchgebends Meavolitaner maren, andeuten: "Er betrachte sie als von den Franzosen zum Kampfe gegen Östreich gezwungen, und biethe ihnen daher, — gegen Ausstellung eines schriftlichen Rezverses, nicht mehr gegen die Kaiserlichen zu bienen, — die Freiheit, und Passe, wohin sie nur zu gehen verslangen würden." — Geit Ausbruch der Feindseligkeiten hatte der Prinz die gefangenen Italiener immer auf diese nämliche Weise behandelt. Auch von den Gestangenen dieses Tages nahmen 1 Fähnrich und 42 Gemeine jenes Anerbieten an; indes der Hanptsmann, weil er aus Mailand gebürtig, nicht in der Lage war, diesem Beispiese zu folgen, und daher gefangen blieb.

- 2m 20. Juli ließ ber Pring eine große Fourragirung' ausführen', welche von 600 Reitern gebecht murde; die in einer Caffne nabe am feindlichen Lager bunbert und vierzig Gade frangofifches Debl erbeuteten. - Der Oberftlieut. Baron Riedt retognodzirte noch. mals bie Stellung bes Beinbes. Er berichtete, "baß ein groffer Cheil ber bei Balleggio gestandenen Truppen aeaen Peschiera abmarfchiet fen, und bei Balleggio nur mehr 2 bis 300 Reiter ftanben. Die fteinerne Brucke bei biefem Orte fen unterminirt, eine bolgerne verbrannt worben " Cange dem rechten Ufer, von Mantua bis gegen Deschiera, arbeiteten die Feinde an Berfcangun= gen. 3bre bieffeits ftebenben Truppen maren ohnebin burch bie Graben gedeckt, welche bas Canb burchichneis ben. - Pring Eugen ließ Borrathe an Lebensmitteln gufammenbringen. Gbe ber Unterhalt ber Urmee nicht vollig gesichert mar, tonnte er teine weiteren Operagionen unternehmen. - Um 21. Juli melbeten bie Überläufer, bag bas feindliche Beere eine Berftartung

von 25 Bataillons, und 10 Regimentern Dragoner und Reiter täglich erwarte.

Um: 22. Juli murbe eine Fourragirung gegen bas Mantuanifche ausgeführt, welche ber FME. Graf Palffy und Ben. Graf Dietrichstein mit 1000 Reitern bedten. - Der General-Ubjutant Baron Charee, mit 50 Reis tern, refognoszirte den Mincio, und dructe einige feindliche Borpoften gurud. Er brachte Nachricht, bag von bem erwarteten Gutturs icon 3000 Mann im feindlichen lager angelangt feven. - Um 23. Juli führte ber Oberftlieutenant Graf Mercy einen Bug rings um bas feindliche Lager aus, fließ jedoch auf teine Feinde; ba biefelben es nicht magten, ben Rreis ihrer Poften ju überschreiten. Der Feind batte bereits einen Theil ber fteinernen Brucke bei Valleggio gesprengt. Es jogen fich immer mehr feindliche Truppen gegen Deschiere binauf. - Der alte Pring Naudemont übersendete durch einen Erompeter ein Ochreiben, in welchem er auf ein Kartel zur Auslieferung ber Befangenen antrug. Pring Engen brudte am 24. in feiner Untwort bie Bereitwilligkeit aus, über biefen Begenftand ju unterhandeln. - Die in diefen Lagen von der faiferlichen Reiterei, unter hinreichender Bededung, im Mantuanifden ausgeführte Fourragirungen murben vom Feinde nicht im Mindesten gestort. Derfelbe batte in mehreren mantuanischen Orten zwie in Castiglione mantovano und in due Caftelli, ftarte Infanteriepoften aufgestellt. - Um 26. Juli erfuhr ber Pring Eugen, bag ber Bergog von Savonen im feindlichen Lager angelangt fen. - Das faiferliche Beer war nun für einige Tage mit Brot, Zwieback und Baber perfeben. Munigion war an die Truppen vertheilet, und Alles zum Aufbruch in Bereitschaft. Bei Buffolengo murben möglicht viele Bagen zusammengebracht,
und die Zufuhr des Proviants von dort zum Geere ununterbrochen fortgefest. — Ein von dem Prinzen Baubemont durch einen Trompeter überschieter Entwurf des
Auswechslungskartels konnte nicht angenommen werden;
sondern Eugen erklärte, daß hierüber die kaiserliche
Entscheidung eingeholt werden musse. —

Um Morgen bes 27. Juli befichtigte ber Bergog von Savonen die Aufstellung ber verbunderen Truppen langs bem rechten Ufer bes Mincio bis Deschiera, und bielt fich besonders lange mit der Betrachtung ber Begend von Galionze auf; wo er vermuthete, bag Pring Eugen ben Brudenfchlag verfuchen murbe. - Der tak ferliche General-Adjutant Baron Charee batte nochmals ben Mincio am linten Ufer refognoszirt. Er melbete bei feiner Rudfebr, baf bas feindliche Lager bei Goito mit einigen Bataillons verftartt worben fen. - Mun begab fich Eugen felbit, mit bem Pringen Commercy, von Poveggiano nad Balleggio, und gegen Goito. Gie fanden Charees Nadricht bestätigt, und ließen ibn bei Balleggio, um jede Bewegung ber gegenüberftebenden feinblichen Eruppen forgfältigft zu bewachen, und fogleich anzuzeigen. Eugen fehrte bann nach Poveggiano jurud, und befahl ber Urmee, fich jum Matiche ju bereiten. - Eine Stunde vor Mitternacht gefchab ber Aufbruch in brei Rolonnen, beren zwei aus ben gefammten Eruppen, mit bem unenebehrlichen Theile bes Felogefchu. Bes, die britte Rolonne aber aus dem noch übrigen, großten Theile ber Artillerie und aus ber Bagage bestand. Die Rolonne bes linken Flügels nahm ben Weg über Billafranca, Santa Lucia und Salionge, - ber rechte

Flugel bei Villafranca rechter Band vorbei, auf Montes gon, Guaftalla, San Rocco bi Palazzolo, und" l'a Bhiara. Die britte Rolonne jog aus bem Sauptquartier über Gommacampagna, Gan Giorgio, Geroldo, und la Ghiara, und wurde von der alten Feldwas de bedeckt. Der &DE. Graf Palfn murde bestimmt, mit 12, aus ben gesammten beim Geere anwesenden gwölf Kavallerie : Regimentern gezogenen, und im zweiten Ereffen , nach der Ordre de Bataille, ju fteben bestimm= ten, Trupps ober Estadrons ben Bug ber Urmee ju beden, und auf bas feinbliche Lager bei Goito loszugeben, - daffelbe ju allarmiren, und es fo lange als möglich ju beschäftigen, damit ber Reind, wenn er auch von ber Borrudung bes taiferlichen Beeres eine Runde erbalten batte, ben Marich beffelben nicht ftoren tonne. Der Generalabjutant Baron Riedt batte icon fruber gebeime Befehle erhalten, in Buffolengo, fo unbemerkt als moglich, jum Brudenfolgge taugliche Schiffe und bie nothigen Requifiten auf Bagen laben zu laffen, und bann mit benfelben fo aufzubrechen, bag er am 27. Juli um gebn Ubr Rachts bei Galionge eintreffen tonne. - Die Kolonnen festen ben Marich bie Racht binburch fort. \*)

<sup>\*)</sup> Marschordnung der kaiserlichen Armee am 27. Suli 1701.

Erfte Rolonne, oder linter Flügel.

Bortrab : 1 Estadron Seteny Dragoner.

<sup>.</sup>a Grenadierfompagnie Rigrelli.

<sup>1 ,,, ,,,</sup> Berberftein. 2 ,, Guttenftein.

Sechiebn Feldflude. "" -

Am 28. Juli mit Anbruch bes Tages tam ber Bortrab am Mincio an, wo Pring Eugen fcon fruber

```
Erftes Treffen der Infanteria
           2 Bataillons, Nigrelli.
                     Berberftein.
                     Guttenftein.
Grftes Treffen der Reiterei.
         Regiment Corbeille Küraffiere.
                  Darmstadt
                  Neuburg
                Gereny Dragoner
      Ameites Treffen der Infanterie.
           2 Bataillons Rigrelli.
                      Rriechbaum.
               1
Bieben Feldftude.
anne 1. 3 weites Treffen der Reiterei.
           Regiment Lathringen Ruraffiere.
AND CALL
                  Dietrichftein Dragoner ..
3meite Rolonne, ober rechter Blugel.
 Bortrab: 1 Estadron Savonen Dragoner.
.991.43 11-
           1 Grengdierkompagnie Mannefeld.
                            Guido Starbemberg.
                            Baani.
   Sechzehn Reldftude.
       Erftes Treffen der Infanterie.
           2 Bataillone Mannefelb.
                    Guido Starbemberg.
                Bagni, ....
   ١.
       Erfies Treffen der Reiteret.
         · Regiment Baudemont Auraffiere.
                   Commercy
                   Taff
                   Savonen Dragoner.
```

eingetroffen war. Der Oberftlieut. Riebt war bamals mit. ben Brückenwagen noch nicht angelangt, und ber Pring.

| 0                         |                  |                                       | · · *                                   |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3weites Treffer           |                  | anterie,                              |                                         |
| a Bataillon D             |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠,                                      |
|                           | buido Starh      | emberg.                               | 2 806                                   |
|                           | daun.            |                                       | ,                                       |
| Cordo Octolinure.         |                  | •                                     |                                         |
| Bweites Treffer           |                  |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Regiment Bise             |                  |                                       | 11.09                                   |
| »» Pal                    | Ty »»            | · 1                                   |                                         |
| Dritte                    | Rolonne          |                                       | 1750 52                                 |
| 50 Reiter Der alten Felbr | ilat maj k       | i i jugai                             | 56 81,22                                |
| Der Uberreft ber Artiller | bace.            |                                       | 17 0                                    |
|                           |                  |                                       |                                         |
| Die gange fahrende und :  |                  | lage, min n                           | em Aes                                  |
| fammten Trof.             |                  | Walk made                             |                                         |
| Gin Oberstwachtmeister n  |                  |                                       | -,                                      |
| Rorps des FM              | 2. Grafei        | 1 Palffi                              | ).                                      |
| 1 Oberfilieutenant und 1  | Oberftmacht      | meifter, m                            | it den                                  |
| 12 que den Ravallerie     | -Regimente       | rn aeroaeni                           | n E8=                                   |
| fadrons.                  |                  | '9.0 '94'                             | -13                                     |
| Die Infanterie best       | ni ollo due      | Mlem aus                              | acht                                    |
| Regimentern, melde, au    |                  |                                       |                                         |
| nien, fählten: im ersten  |                  |                                       |                                         |
| im ameite                 | n Treffen .      | 13                                    |                                         |
| ausammer                  |                  |                                       |                                         |
| Die zwölf Reiterregiment  |                  |                                       |                                         |
|                           |                  |                                       |                                         |
| fammen                    | ' the transfer a | . 1/2 . <del>W</del> oon              | 149                                     |
| Dann maren von jedem R    |                  |                                       |                                         |
| in Maem                   |                  |                                       |                                         |
| tommandirt, und besonde   |                  |                                       |                                         |
| ten Treffen aufgestellt.  |                  |                                       |                                         |
| sählte alfo in Allem      | 1947 • than - •  | of Matc                               | itons.                                  |
|                           | •                |                                       |                                         |

fciete ihm Offiziere entgegen, mit bem Befehle, seinen Marsch möglichst zu beschleunigen. Diese kamen mit der Meldung zurud: "Oberstlieut. Riedt sey zwar mit 24 Schiffen und einer solchen Menge von Requisiten von Bussolengo aufgebrochen, daß man damit vier Brücken über den Mincio hatte schlagen können. Doch mahrend dem Marsche ergaben sich viele Unfalle. Die Schiffe waren sehr groß und schwer, und man hatte dieselben, aus Mangel an eigenen Brückenwagen, auf die gewöhnlichen Bauerwagen laden muffen. Es war an Zuhrwerken und Schiffen so viel gebrochen, daß nur mehr eine einzige Brüsche verfertigt werden konnte." — Diese Brücke kam dann eine Viertelstunde oberhalb Salionze auch wirklich zu Stande. Um acht Uhr früh war Riebt mit sei.

Die Generalität befland, außer dem Oberbefehls. haber und Feldmarfcall Pringen Eugen von Savonen, — aus dem Feldmarfchall Pring Lothringen-Commercy, Generalfeldzeugmeister Graf Guis
bo Starhemberg, General der Ravallette Pring
Baude mon't, — aus den Feldmarfchallieutenants
Grafen Berberftein und Palfy, — und den Generalfeldwachtmeistern Grafen Dietrichtein, Gutten ftein, Bagni, Sereny, Marquis Baubonne, Graf Daun, und Marchese Visconti.

nem Train dort angelangt; um neun Uhr begann bie Arbeit, und um zwolf Uhr war fie vollendet. —

Indeffen maren die Truppen beiber Kolonnen icon zwischen feche und fieben Uhr Morgens am Mincio angekommen, und Pring Eugen mar por Allem beforgt, diefelben fo aufzustellen, daß der Reind fie nicht wahrnehmen tonne. Um jenfeitigen Ufer jogen unaufborlich feindliche Datrullen bin und ber ; fie bemerkten jeboch bas angekommene kaiferliche Beer nicht. 21s aber um neun Ubr bas erfte Schiff in den Rluß gefentt murbe, konnte benfelben das Borbaben des kaiferlichen Feldberen, an diefem Puntte eine Brucke folagen ju laffen, und mit bem Beere über ben Rlug ju ruden, nicht einen Augenblick mehr zweifelhaft fenn. Auch werben fie biefe fo wichtige Nachricht ihren Unführern uns verzüglich gemeldet baben. Wie bem immer gemefen fenn mag; ber Brudenfolag mar um zwolf Uhr Mittags vollendet, und bas faiferliche Beer begann feinen Ubergang. Noch vor Ginbruch der Racht maren alle Truppen bereits auf bem rechten Ufer, und nun jog die Rolonne der Referve - Artillerie und bes Bepactes ebenfalls über bie Brucke. - Eugen ermartete ben gangen Sag, daß ber Feind berangichen, burch einen allgemeinen Angriff ben Übergang zu bindern fuchen, und baf es auf biefe Urt gegen Ubend gu einer Schlacht fommen murde. Uber obwohl die Patrullen des Reindes die Bruckenarbeit, von ihrem Beginne an, ftets vor Mugen gehabt batten, und feine Sauptmacht nicht mehr als zwei Stunden con dem Punkte Galionze entfernt war, that der Feind doch nicht bas Mindefte, um ben Ubergang bes faiferlichen Beeres zu verhindern, ober auch nur ju erschweren. - Gleich nachdem ber

Bortrab auf bem rechten Ufer angetommen mar, breitete fich berfelbe auf ben vorliegenden Soben aus, und ftieft gar bald auf einzelne feindliche Goldaten, welche theils in ben Cafinen fteckten, theils gang unbekummert fourragirten. Es wurden mehrere berfelben niebergemacht, 7 Mann und bei 20 Pferbe und Muli gefangen. - Muf ber Geite von Soito mar eine feindliche Patrulle auf die Rolonne des RME. Graf Palffp gestoffen, batte mit berfelben icharmubirt, 3 Sobte, 7 Befangene und 8 Pferde verloren, und mar in bas Lager guruckgejagt worben. - Pring Eugen vermochte es nicht, fich biefe Unthätigkeit bes Feindes zu erklaren. Um Abend befertirte ein feindlicher Dragoner berüber, der aussagte: "Er felbst fen von einer jener Da= trullen, die am Vormittage ben Beginn bes Bruckenfolages bemerkt, ins Sauptquartier gefchickt worben, um ben feindlichen Generalen bievon die Meldung gu machen. Uber feiner berfelben habe der Rachricht Glauben gefchenkt, daß bie Raiferlichen an einer Brucke arbeiteten, und noch weniger jener, bie anzeigte, bag auch fogleich ber Marich bes Beeres über ben gluß begonnen habe." - Pring Eugen ließ bie nabe vor ber Bruce gelegenen-Soben mit Infanterie und einigen Ranonen befegen , und bas Beer gegen Abend bei Cafina bella polvere, gwijchen Peschiera und Ponti, bas lager in Ochlachtorbnung beziehen. \*) -

<sup>\*)</sup> Der Marschall Catinat hatte, nach der bei Carp i burch Pring Eugen erlittenen Riederlage, einen Rusrier nach Turin an den Herzog von Savonen geschickt, und denselben auf das Dringendeste gebeten, seine eigenen Truppen, die er vertragsmäßig zum heere stellen

## 5. Marich an ben Oglio.

Um 29. Juli hielt bas kaiferliche Beer Rafttag, um ben noch guruckgebliebenen Theil ber Urtillerie und

follte, in Marich zu feben. Der Bergog traf fogleich Die nothigen Bortebrungen, und er felbft reifte am 24. Juli von Turin bis Mailand, am 25. bis gur Urmee, beren Oberbefehl er übernahm. - Catingt hatte in-Deffen alle feine Truppen von der Gtich gegen den Mincio gurud, und in dem Lager bei Billafranca gufams mengezogen. 218 Pring Gugen mit dem faiferlichen Beere heranrudte, fanden die frangofischen Generale, daß ihre Truppen an Wasser und Fourrage Mangel litten, und führten fie daber am Abend des 17. Juli binter ben Mincio. Catinat ftellte die verbundeten Truppen langs dem rechten Ufer des Rluffes auf, und Das Bauptquartier fam nach Goito, mo dann auch der Bergog von Savonen anlangte. In dieser Stellung buldete es der Bergog, daß die faiferliche Urmee am 28. Juli, bei bellem Tage, nachft Galionge eine Brude ichlug, und auf diefer aingigen Brude unter feinen Augen den Bluf überschritt. - "Der Mar. de \_camp Bachevilliers mar mit einem Rorps auf einer "Bobe gelagert, die bem Duntte gegenüberlag, an dem "die Raiserlichen ihre Brude folugen. Er fendete feine "Melbung hierüber an den Bergog von Cavonen und an den Maricall Catinat. Bachevilliers erhielt nun "Befehl, die Raiferlichen übergeben ju laffen; obwohl "er eine folche Stellung hatte, daß er fich dem Uber-"gange hatte miderfegen konnen, wenn man ihm nur "einige Berffartung jugefdict hatte. Aber dem ihm er-"theilten Befehle gemäß, mußte er fich jurudziehen. Die faiferliche Urmee ging, ohne ein Binderniß gu "finden, über, und nahm ihr Lager bei Rengano. Die "verbundete Urmee raumte alle von ihr langs dem "Mincio befegten Doften , und nachdem fie ihre TrupBagage, bann bie Transporte von Brot und Saber, ju erwarten. In der Frub murbe eine Fourragirung unternommen, die ein Oberftlieutenant mit 500 Reitern bectte. Die feindlichen Bortruppen nahten ben unfrigen bis auf zwei Mustetenschußweiten. Der Gen. Marquis Baubonne murbe von Pring Eugen beorbert, mit der fo eben von der Fourragirung ins Lager zurucktebe renden Bededung auf die feindliche Borbut lodzugeben. Baubonne marf diese Truppen bis in ihr Lager bei Borgbetto gurud. 21s er nun jur Armee gurud. tehrte, fand er, baß fich abgefchnittene favonische Infanterie in ben Ort und bas Schloß Mongambano geworfen. Der Beneral griff fie fogleich an, und zwang Diefelbe, fich nach einigem Witerftande zu ergeben. Die Babl ber in den Gefechten diefes Tages von Baubon= nes Reitern getobteten Feinde belief fich auf 200, worunter ein Bruder bes Ben. Melac und mehrere andere Offiziere maren. Dann murten 4 Offiziere und bei 60 Mann gefangen, auch mehrere Pferbe erbeutet. -Der Feind hatte feine Bortruppen gar nicht unterftutt, und als biefelben gefchlagen ins Lager gurucktamen, gerieth bas gange bei Borghetto ftebende Rorps in Befturjung, griff ju den Baffen, und ftellte fich in Ochlachtordnung. - Baubonne gablte 9 Todte und einige Bermundete unter feinen 500 Reitern. -

<sup>&</sup>quot;pen gesammelt hatte, bezog sie das Lager bei la Bol"ta." — So erzählt diesen Übergang der französische Generallieutenant Marquis de Quincy, in seiner Histoire militaire du regne de Louis le grand, Roi de France; in Quarto; à Paris 1726; tome III., page 472. —

Am 30. Normittags fendete der Prinz ben Genes ralquartiermeister Sebisch aus, das neue Lager auszusstecken, und die Truppen erwarteten unter den Wafsen den Befehl zum Marsche. — Nachmittags kam Sebisch zurück, und melbete, daß der Feind in vollem Marsche begriffen sen, und er daher kein Lager habe ausstecken konnen. — Der Prinz verschob nun den Ausse bruch auf den nüchsten Morgen, und sendete Sebisch und Riedt ab, um die Gegend von Desenzano zu rezkognosziren. Er ließ die Generale zu einem Kriegserath berufen, und in diesem wurde seitgesetz, daß der Marsch am nächsten Morgen angetreten werden solle. —

2m 31. Juli marichirte bas Beer in zwei Rolons nen nach dem auf den Boben von Defengano ause gesteckten Lager; die erfte Rolanne über Ponti und Doze golengo, die zweite über Madonna delle frafine und Rivoltella. Der Bug ging nur eine Miglie an ben Borpoften bes vorwarts De dole lagernden feindlichen Rorps vorüber. Pring Eugen hielt es daber für gewiß, bag es ju einem Treffen kommen muffe. Wenigstens erwartete er, daß der Feind die Borbut oder den Nach. trab des Beeres angreifen werde. Doch die feindliche Urmee ftand zwar ben größten Theil des Tages bindurch unter den Baffen, machte aber gar feine Bewegung. -Sobald bas faiferliche Beer Poggolengo erreicht bate te, befahl Pring Eugen ber Reiterei, einen Ungriff auf die feindlichen Fourragenre auszuführen. Es mute ben mehrere berfelben niedergehauen, andere gefangen. Die gange Babl ber an biefem Tage gefangenen und ber berüber befertirten Feinde belief fich auf mehr als 150. - jene der erbeuteten Pferde auf mehr als 200 Stud. - Der Ben: Marquis Baubonne, mit feiner Reiters Oftr. milit. Zeitfch. 1830. Ill.

brigade, dann dem Infanterie-Regimente Kriechbaum und 6 Kanonen, war zurückgeblieben, um die in den sehr schlechten Wegen kaum fortzubringende Bagage zu becken. Aber auch gegen diese hatte der Feind nicht das Mindeste unternommen. — Die Sitze war so groß, daß 2 Reiter und 10 Infanteristen unterwegs plötzlich starben, — auch von dem Fußvolke viele Marode zu-rückblieben. — Nachdem der Feind also unsern Bewegungen den ganzen Lag unthätig zugesehen, trat er selbst Abends gegen sechs Uhr den Marsch an, und setzte benselben in der Nacht fort. —

21m 1. August marschirte die kaiferliche Armee ins Lager bei Lonato. Der Feind batte um zwei Uhr Morgens das lager zwischen Golferino und Castiglione belle Stiviere bezogen, blieb in Schlachtord. nung und Bereitschaft fteben, - beunruhigte jedoch ben Bug ber zweiten faiferlichen Rolonne, die wieder in ber geringen Entfernung von einer Miglie an feiner Pofigion vorüberzog, nicht im Mindeften; ja felbft feine feiner Patrullen ließ fich feben. - Um neun Uhr Bormittage brach bas feindliche Beer auf, und rudte in eine neue Stellung; fo daß der rechte glugel fich an Caftiglione lebnte, ber linke fich in die bredcignische Ebene ausbehnte. - Der Gen. Marquis Baubonne langte mit bem gesammten Bepacke glücklich beim Beere an. Biele feindliche Deferteure, mit Pferden und Baffen, trafen im faiferlichen lager ein. - Dring Gugen befchloß, einige Sage in biefem Lager ju verweilen, um ber Urmee Erholung zu verschaffen, und die Provianttransporte ju erwarten, mit welchen die Magazine in Defenzano gefüllt werben follten. -

Der Beind machte am 2. Unguft Rafttag, und

verließ ben früher von ihm besetzten Ort Palazzuolo (am oberen Oglio). Es wurden ihm durch die kaiserlichen Pastrullen 16 Gefangene abgenommen, und die Desertion währte fort.

Um 3. August marichirte ber Feind auf Canneto am Oglio. Er ließ im Schloffe von Caftiglione belle Stiviere, nebft der fruberen' fpanifchen Befatung, noch einen Major mit 200 Mann guruck. Pring Eugen befahl ben Ungriff. Stadt und Ochlog, befonders das Lettere, murden von Ravalleriepiketen umringt, und jede Berbindung gespertt. Auf eine bem Schloffe gegenüberliegende Bobe murbe ber Major bes Regimente Mannefeld mit 500 Mann Infanterie und einigen Kanonen gestellt. Die Befagung feuerte ziemlich lebhaft, befonders gegen Abend, aus dem Ochtoffe, und tobtete ein Paar Raiferliche. - Um ben Marfc bes feindlichen Beeres gegen bas cremonefifche Bebiet gu beobachten, batte Pring Eugen bemfelben ben Ben: Ce: renn mit 500 Meitern nachgefenbet. Diefer fließ ju Carpenedolo auf 150 Reiter des feindlichen Dache trabs, und griff diefelben an. Es murden über 20 Reinde niedergebauen, noch weit mehr verwundet, 1 Lieutenant und 13 Mann, nebft mehreren Pferben; gefangen.

Am 4. traf bie Nachricht ein, bag ber Feind fich gang über ben Oglio ziehe, und vorher noch bie Gegenden am linken Ufer geplündert habe. Die erbitterten Landleute hatten zu den Baffen gegriffen, und mehrere dieser Plünderer erschoffen. — Eugen ließ durch ben Generaladjutanten Grafen Breuner das Schloß von Castiglione auffordern, das sich aber nicht ergab. Der Prinz befahl nun, daffelbe zu beschießen, und

Abends bie Minenarbeit gegen die Umfaffung zu beginnen. Es mar nicht bes Pringen Abficht, eine ernftliche Belagerung diefes Ochloffes ju unternehmen; fonbern Ranonenfeuer und Bedrobung burch Minen follten nur ber Befatung Odrecken einflogen. - Die fernere Bemegung bes faiferlichen Seeres murbe baburch gebemmt; baß ber Pring bie vollige Gicherftellung bes Proviants abwarten mußte. Dann wollte er ben Marich fortfegen, und bas Schloß burch eine fcmache Abtheilung blodirt laffen; in ber Buverficht, baf ber Mangel an Lebents mitteln, und felbft an Waffer, bie Befatung febr balb jur Unterwerfung nothigen murbe. - Der Gen. Cerenn mar, bes Pringen Befehlen gemäß, in bas mantuanische Gebiet marfdirt, und an diesem Morgen vor Caftel goffredo geruct; beffen Bewohner feine Frangofen eingelaffen hatten, aber nun bem Gen. Cerenn willig ibre Thore öffneten. Eugen befahl bem Beneral, in diefem feften Orte mit feinem Rommando ju verbleiben, in den nachften mantuanischen Begirten Betreibe: und Rourrage : Lieferungen auszuschreiben, ben Reind im Ruden burd Datrullen und Streiftoms manden beunruhigen zu laffen, und fich genaue Rundfcaft von beffen Bewegungen und Abfichten gu verfcaffen.

Am 5. August Nachmittags übergab die Besatung von Castiglione dieses Schloß, gegen freien Abzug nach Niederlegung der Waffen. Beinahe die Sälfte der Mannschaft trat theils in kaiserliche Dienste, und zog theils mit Paffen nach der Seimat. Man fand im Schloße 15 Geschütze, eine Anzahl Gewehre, einige Munizion, Schanzzeug, und 60 Säcke Mehl. — Der Feind hatte heute seinen Marsch über den Oglio vollens

bet, und die Eruppen begannen fo eben, jenfeits bie Belte aufzuschlagen, ale fie ploplich ben Befehl erhielten, wieder über ben Blug nach bem linten Ufer jurudgutebren. Pring Eugen ertheilte, bei Gintreffen biefer Nadricht, dem Gen. Gereny Befehl, von Caftel goffreddo aus fogleich mehrere fleine Parteien auf Rundfcaft ju fenden. Den &DE. Graf Palffy und Ben. Marchefe Bisconti ließ er, mit 1000 Reitern, nach Palazzuolo (am oberen Oglio) marichiren, bie ibre Patrullen ins Mailanbifde ichiden follten. - Balb barauf erhielt ber Pring bestimmte Rachricht, daß von ben feindlichen Berftartungetruppen die Infanterie bereits ju Baffer bei Cremona angelangt fen; daß von ber Reiterei taglich ein Regiment eintreffe; daß bie toniglichen Saustruppen (Maison du roi) im Marfche folgten, und daß Catinat von Daris den Befehl erhalten babe, fich mit Uns ju fcblagen, fobald fich biefe Berftartungen mit ibm vereinigt baben murden. - Eine ber von Ben. Gereny aus Caftel goffredo gefchickten Parrullen, bie aus 1 Lieutenant und 30 Reitern bestand, stieß auf einen Trupp Feinde, bieb deren 5 jufammen, und brachte mehrere Befangene jurud.

Am Nachmittage bes 6. August besah Pring Eugen bie Posten Castel goffredo, bann Carpenenedolo, und Montechiaro (an ber Chiesa). — Gen. Sereny hatte ben Oberstlieut. Martini vom Regimente Baudemont mit 150 Reitern auf Kundschaft geschickt. Dieser begegnete einer feindlichen Truppe von 1 Rittmeister, 2 Lieutenants und 56 Reitern, hieb die Mehrgahl berselben nieder, und nahm ben Kommandanten, 1 Lieutenant, und 18 Mann, sammt 30 Pferben, gesfangen.

Bortrab auf bem rechten Ufer angekommen mar, breitete fich berfelbe auf ben vorliegenden Soben aus, und ftief gar balb auf einzelne feindliche Goldaten , welche theils in ben Cafinen fteckten, theils gang unbekummert fourragirten. Es wurden mehrere berfelben niebergemacht, 7 Mann und bei 20 Pferde und Muli gefangen. - Auf ber Geite von Goito mar eine feindliche Patrulle auf die Rolonne des RME. Graf Palffp gestoffen, batte mit berfelben icharmubirt, 3 Sobte, 7 Befangene und 8 Pferde verloren, und mar in bas Lager guruckgejagt worden. - Pring Eugen vermochte es nicht, fich biefe Unthätigfeit bes Feindes ju erflaren. Um Ubend befertirte ein feindlicher Dragoner berüber, ber aussagte: "Er felbst fen von einer jener Datrullen, die am Bormittage ben Beginn bes Bruckenichlages bemerkt, ins Sauptquartier geschickt worben, um ben feindlichen Generalen bievon die Melbung gu machen. Uber feiner berfelben babe ber Rachricht Glauben gefchenet, bag bie Raiferlichen an einer Brude arbeiteten, und noch weniger jener, bie anzeigte, bag auch fogleich ber Marich bes Beeres über ben gluß begonnen babe." - Pring Eugen ließ bie nabe vor ber Brude gelegenen-Soben mit Infanterie und einigen Ranonen befegen , und das Beer gegen Abend bei Cafina bella polvere, zwifden Peschiera und Ponti, bas Lager in Ochlachtordnung beziehen. \*) -

<sup>\*)</sup> Der Marfchall Catinat hatte, nach der bei Carpi burch Pring Eugen erlittenen Riederlage, einen Rusrier nach Eurin an den Bergog von Savonen geschielt, und denselben auf das Dringendefte gebeten, seine eigenen Truppen, die er vertragsmäßig zum heere stellen

## 5. Marich an ben Oglio.

Im 29. Juli hielt das faiferliche Beer Rafttag, im ben noch gurudgebliebenen Theil ber Urtillerie und

follte, in Marich zu feben. Der Bergog traf fogleich Die nöthigen Bortehrungen, und er felbst reifte am 24. Juli von Turin bis Mailand, am 25. bis gur Urmee, deren Oberbefehl er übernahm. - Catinat hatte in-Deffen alle feine Truppen von der Ctich gegen den Mincio gurud, und in dem Lager bei Billafranca gufams mengezogen. 218 Pring Gugen mit dem faiferlichen Beere beranructe, fanden die frangofifchen Generale, daß ihre Truppen an Waffer und Fourrage Mangel litten, und führten fie daber am Abend des 17. Juli binter den Mincio. Catinat ftellte die verbundeten Truppen langs dem rechten Ufer des Fluffes auf, und bas Sauptquartier fam nach Goito, mo bann auch der Bergog von Savonen anlangte. In diefer Stellung buldete es der Bergog, daß die faiferliche Urmee am 28. Juli, bei bellem Tage, nachft Salionze eine Brude fclug, und auf diefer ainzigen Brude unter feinen Augen den Bluf überschritt. - "Der Mar. be "camp Bachevilliers mar mit einem Rorps auf einer "Bobe gelagert, die bem Puntte gegenüberlag, an dem "die Raiserlichen ihre Brude folugen. Er fendete feine - Meldung hierüber an den Bergog von Cavonen und "an den Maricall Catinat. Bachevilliers erhielt nun "Befehl, die Raiferlichen übergeben ju laffen; obwohl "er eine folche Stellung hatte, daß er fich bem Uber: "gange hatte miderfeten konnen, wenn man ihm nur "einige Berffartung jugefdict batte. Uber bem ihm er-"theilten Befehle gemäß, mußte er fich jurudgieben. Die faiferliche Urmee ging, ohne ein Sinderniß gu "finden, über, und nahm ihr Lager bei Rengano. Die "verbundete Urmee raumte alle von ihr langs dem "Mincio befetten Doften , und nachdem fie ihre Trupvon Pontevico jurudfommenden Patrullen melderten, "daß eine feindliche Abtheilung dort habe über den Fluß geben wollen, um unsere Bewegungen zu rekognosziren; daß aber die venezianische Besatung diesselbe zurudgewiesen habe." — Der Prinz erfuhr, daß ein Theil des feindlichen heeres sich im Cremonesischen sammle, der andere sich längs der Adda ausbreite.

Um 13. August marschirte die kaiserliche Armee ins Lager bei Roncabelle (unweit der Mela), welches drei Miglien von Brescia entfernt ist. — Das seindliche jenseits des Oglio stehende Korps erreichte die Gesgend gegenüber von Pontevico. — Die mailandische Regierung hatte den Besehl gegeben, daß von iheren dießseits des Oglio liegenden Gebietscheilen alle Früchte und Fourrage über den Fluß gebracht, und dann weiter gegen die Udda transportirt werden sollten. Prinz Eugentrug daher dem in Palazzuolo aufgestellten FME. Graf Palffy auf, durch Tag und Nacht ausgesender te Patrullen diese Hinwegschaffung von Lebensbedürse nissen zu verhindern.

Die kaiserliche Urmee machte am 14. August in ihrem Lager halt. Aber den Gen. Graf Geren phate te der Prinz noch in der Nacht besehliget, am Morgen mit den drei Dragoner-Regimentern Savopen, Seren und Dietrichstein nach Palazzuolo aufzubrechen; um das Korps des FME. Graf Palffy so zu verstärzten, daß es die Transportirung der Lebensmittel über den Oglio ganz sicher zu hindern vermöge. — Der Feind marschirte von Pontevico am Oglio hinauf in das Cremonesische, und nahm das Lager bei Bardoslano, und am 15. August bei Son cin q.

Um 16. August jog bas faiferliche Beer in bas

Lager bei Rovato und Coccalio. Beibe Armeen wurden burch die unerträgliche Site oft in ihren Bewegungen aufgebalten. Muf jedem Mariche blieben febr viele Goldaten ericopft am Bege liegen, und ein grofer Theil berfelben mußte in die Spitaler gebracht merben. Much ereigneten fich auf ben meiften Marichen mehrere ploBliche Todesfalle. Jedes Beer mußte fic nach einem Marfchtage fast immer noch einen zweiten Lag bamit beschäftigen, die entfrafteten Nachzugler ju ihren gabnen ju bringen; und manchmal bedurfte es noch eines britten Tages, bis bie Truppen fich in foweit erholet batten, bag man endlich am vierten Tage wieder einen Marfc mit benfelben ausführen fonnte. - RME. Graf Dalffn fendete den Oberftlieut. Baron Gelb, mit 150 Dragonern von Gereny, über den Oglio auf Covo, - ben Oberftlieut. Graf Mercy, mit 150 Ruraffieren von Lothringen, über Pontoglio, um den Feind zu refognasziren. Der Erftere tam am 17. jurud, obne auf Beinde geftogen ju fenn. Der Zweite traf mit einer feindlichen Truppe jufammen, die angegriffen, und von ber bei 20 Mann niebergebauen, 3 Mann, 4 Pferbe gefangen murben. - Der Reind ließ bei Caffano an einer Schiffbrude über bie Abda arbeiten. - 3m Mantuanifchen erklarten fich mebrere Gemeinden bereit, die Baffen fur den Raifer gu erareifen. -

Am 18. August ruckten die kaiferliche Reiterei und Artillerie in das Lager dieffeits des Oglio, zwisschen Pontoglio und Orago. Bei letterem Orte schickte Prinz Eugen den Oberstlieut. Graf Arnberg, mit 150 Kurasieren von Darmstadt, über den Oglio, um den Feind zu rekognosziren. Diefer stieß, nachdem

er bei brei Diglien vorgeruckt mar, auf ein feindliches Korps von 2000 Reitern; bas ibn aber nicht angriff, fonbern auf ein Paar bunbert Schritte Entfernung Salt machte. Der Oberftlieutenant nahm ungeftort feinen Rudweg an ben Oglio. - Die Frangofen batten feit mehreren Sagen ihre Truppen burch zwecklofe Sinund Bermariche febr abgemattet. Um 18. Muguft aber ftand ibre Sauptmachtrubig zwischen Cafteletto und Martinengo. Über die in der Richtung gegen Pontoglio gelegenen Graben ließ ber Feind eine Menge Bruden folagen; wie es fcbien, um den Glauben ju verbreiten , daß er gegen bag taiferliche Beer vorruden wolle. - Mus ben mailandifden Ortichaften und Begirten bieffeits ber Ubba, trafen in ben letten Sagen mehrere Abgeordnete im faiferlichen Sauptquartiere ein, bie dringend baten, bag bas palffpiche Rorps über ben Oglio geben mochte, um fie gegen die Frangofen gu founen. Diefe batten namlich befohlen, bag alle Gin= wohner mit Sab und But, und befonders mit allen Lebensmitteln, fich binter die Ubda begeben follten, und drohten mit Diederbrennung jener Ortichaften, welche diefen Befehl nicht vollziehen murben. Golde barte Unordnungen, und die emporende Behandlung, welche fich frangofifche Golbaten boufig gegen bie landleute erlaubten, brachten bas mailandifche Bolt gur Bergweiflung, und daffelbe ergriff bereits bier und da bie Baffen gegen ihre Peiniger.

Um 29. August marfchirte ber Feind gegen Camifano. Der FME. Graf Palffy hatte brei starte, von Stabboffizieren befehligte, Reitergeschwader ausgesendet, bes Feindes Bewegungen zu bewachen. Der Major Werther, von Darmstadt Kuraffieren, stieß mit feinem Geschwader in Barbato auf feinbliche Trups pen. Es wurden davon bei 10 Soldaten niedergehauen, 9 Mann mit 9 Pferden gefangen.

Erft am 20. August folgte bas faiferliche Fugvolt ber Reiterei in bas Lager zwischen Pontoglio und Drago. Der mit einem Streiftommando vom &MC. Palffn ausgesendete Dberftlieut. Graf Urnberg fließ auf Reinde, bieb über 20 nieder, und machte 8 Gefangene. - Das verbundete Beer blieb in Camifano fteben , und ein Rorps batte es ju Goncino mit ben Reldbackofen guruckgelaffen. Die feindliche Brucke über Die Udda mar vollendet, diefer Fluß aber nur von mes nigen Truppen befett. Es ichien, daß ber Reind feine Sauptmacht gegen ben Oglio zufammenzog, um uns ben Übergang zu mehren. - In den cremonefischen Begirten hatten Bauern gegen bie Frangofen bie Baffen ergriffen, und mehrere feindliche Poften und Bachen ermordet. Es murden aber die vom Reinde aufgefangenen Thater mit bem Strange bingerichtet, und ein ber Theilnahme überwiesenes Dorf ausgeplundert. - Um Abend murden von der Urmee, eben fo wie vom Palffpfchen Rorps, wieder mehrere durch Stabsoffiziere geführte Abtheilungen ausgeschickt, ben Reind zu retognosziren.

Um 21. August kam ber vom FME. Palffy auf einen Streifzug gesendete Oberstlieut. Reising, von Dietrichstein Dragoner, in deffen Lager zuruck. Er war zuerst auf eine Schar feindlicher Marodeurs gestoßen, beren über 20 getöbtet und 4 gefangen wurden. Spater traf Reising mit einer feindlichen Patrulle von 50 Pferden zusammen, welche er rasch angriff. Die Dragoner hieben die Salfte berfelben nieder, und nahmen

1 Kapitan, 1 Lieutenant, 14 Gemeine und 16 Pferte gefangen. Reifing batte bei biefen zwei Ocharmuteln von feiner Truppe feinen Mann verloren. - Bei ben fruber in diefem Lagebuche-angeführten Befechten un= ferer Streifparteien und Patrullen wurde meiftentheils unfer Berluft gar nicht angegeben, weil folder fich felten über zwei oder drei Mann belaufen bat, meiftens . aber in gar nichts bestand. Much haben wir in biefem gangen Feldzuge bieber noch nicht mehr Befangene vertoren, als zwei Ruraffiere bes Regiments Bisconti; welche auf einem Mariche, als fie etwas jurudblieben, um ihre Pferde befchlagen ju laffen, in die Sande des Reindes fielen. - Der Gen. Marquis Baubonne erhielt von Pring Eugen ben Auftrag, aus bem lager mit 250 kommandirten Reitern aufzubrechen. Er follte ben Oberftlieutenant de Guethen mit feiner Freitompagnie, bann die in Caftel goffredo ftebenden 100, und' in Caftiglione befindlichen 50, fernere bie, unter dem Oberftlieut. Martini von Baudemont Kuraffieren, in Orago aufgestellten 200 Reiter, außerbem auch noch aus den beiden erftgenannten feften Orten die als lenfalls erforderliche Infanterie, jufammenziehen, und mit diefen Truppen langs bem Oglio binabrucken, ben Reind beunruhigen, und befonders die bemfelben von jugiebenden Proviantfuhren bindern. Cremona Um Abend erschallten aus ber Ferne, von feindlicher . Geite, mehrere fcwere Ranonenfduffe. Um andern Morgen verbreitete fich die Runde , daß der Marfcall Billeroi in Cremona angelangt, und mit Befdut: falven begrußt morben fen.

Um 22. August rudte ber Fürst Longueval (Buquop) mit feinen 2 Bataillons im Lager ein. Es wurde der Oberftlieut. Freiberg, vom Regimente Saff, mit 200 Reitern auf Streifzug gefendet. Diefer ging über Orago, und fließ bald barauf auf eine feindliche Infanterietruppe, von welcher er 30 Mann niederhieb, und 13 gefangen gurudbrachte. - Des Reindes Lager ftand bei Fontanella, feine Borbut bis an Calgo und Covo. Er ichien entichloffen, - nachdem er alfo feine gange Dacht, taum brei Miglien vom faiferlichen Lager entfernt , jufammengezogen , auch bereits alle feine Berftarkungen erhalten batte, - ben Raiferliden, fobald fie den Oglio überfdritten haben murden, eine Ochlacht ju liefern. - Da die Frangofen fortfube ren, die Bewohner ber mailandifchen Canbidaft gwis fchen bem Oglio und ber Abba auszuplundern und auf jede Urt ju migbandeln, und diefe Mailander mehrmals fcon um Bilfe und Beiftand gebeten batten, fo fendere AME. Graf Palffy den Dragoneroberften Graf Roce cavion mit 200 Reitern ab, jene Bedrangten nach Doge lichfeit ju fougen. - Der Oberfilieut. Graf Mercy, vom Regimente Lothringen, mar von feinem Streifzuge in bas Palffniche Lager jurudigetebrt. Er batte einer feindlichen Patrulle begegnet, von ber mehrere Goldaten niedergebauen, 1 Lieutenant mit 18 Mann und eben fo vielen Pferden gefangen murden.

. Mit Lagesanbruch des 23. August ging Prinz Eusgen über den Oglio, und nahte, unter Bedeckung von 50 Kürassieren, dem feindlichen Lager. Der Generraladjutant Charee drang mit diesen Kürassieren bis in die Nähe der Vorposten; wobei einige Felnde niedergemacht, und 4 gefangen wurden. Integ der Prinz das Lager und die allarmirten seindlichen Truppen betrachtete, untersuchten die Quartiermeister das Lerrain vom

Oglio bis an bes Feindes Stellung auf das Genaueste.

— Der Oberst Graf Roccavion tam Nachmittags mit seinem Streifforps ins Lager zurück. Auf bessen Zuge waren dem Feinde einige und zwanzig Mann getöbtet worden, und es wurden 16 Gefangene, 3 Deserteure, und mehrere Pferde mit zurückgebracht. Die Deserteure meldeten, "daß das seindliche heer am vorigen Lage burch das Eintressen von 16 bis 20 Bataillons und 6 Regimentern Reiter und Dragoner verstärft worden."

— Es wurden mehrere neue Streifforps, sowohl von der Urmee, als vom Palssyschen Korps, abgesendet.—

Am 24. August umgab sich ber Feind auf allen Seiten mit einer ungewöhnlichen Menge fehr starker Patrullen zu Fuß und zu Pferde; wodurch unsere Streifforps gehindert wurden, etwas gegen die feindlichen Posten und Parteien auszuführen. Marschall Viller of musterte die verbündete Armee. Prinz Eugen schloß daraus, daß der Feind am nächsten Lage eine Fouragirung unternehmen, oder sonst aus seinem Lager hervorkommen werde: Daher wurden 400 Reiter kommandirt, die sich in Bereitschaft bielten, auf die erste hiervon eintreffende Kundschaft auszurücken, und mehrere Streisparteien wurden ausgesendet. — In Paslazuolo wurden 150 Musketiere, zur Deckung der dortigen Magazine und Brücken, ausgestellt.

Um Morgen langte eine Meldung von dem Gen. Marquis Baubonne ein, daß er Tags zuvor, mit einer Reitertruppe, unterhalb Goncino den Oglio überschritten, und einen feindlichen Wagenzug auf der nach Eremona führenden Straße angetroffen habe. Derfelbe war von 20 Infanteristen bedeckt, die sich zur Wehre setzen, davon aber 28 Mann niedergemacht,

und die übrigen a Mann, sammt allen Wagen und ben in einigen berselben besindlichen Feinden, gefangen wurden. Darunter waren der Brigadier Narbonne, 8 Ofssigiere, 1 Oberchirurg, 1 Stallmeister, und über 20 Trainfnechte und gemeine Goldaten. Die Wagen warren mit vieler Offiziers- und anderer Bagage, und zum Theil auch mit Wein beladen. Bei 50 Pferde und Maulthiere, sielen mit denselben in die Sande der kaiferslichen Truppe; mit welcher sich Baubonne, nach diesem Fange, wieder über den Oglio zuruckzog.

Die Musterung best feindlichen Seeres wurde am 25. August fortgesett. Es hatte daber feine ganze Stellung mit. ftarten Posten zu Pferde und zu Zuß umsgeben, und von seinen eigenen Leuten niemand über diese Linie geben laffen; so daß unsere ausgeschickten Parteien keinen Streich auszuführen vermochten. Indeffen kamen bennoch mehrere Deserteurs, zu Fuß und zu Pferd, über den Oglio ins kaiserliche Lager, und die insurgirten Bauern erschoffen an diesem Lage mehrere Franzosen, welche theils zu den ausgeschickten Patrullen gehörten, theils als Marodeurs im Lande umsherzogen. —

Am 26. unternahm ber Feind eine General-Fourragirung; welche zu beden, ein zahlreiches Reiterkorps
ausgerücht, die im Lager gebliebene Infanterie aber bis
zur Rückkehr der Fourrageurs unter den Waffen gestanben war. — Ein Korps von mehreren tausend Mann
geleitete einen Proviantzug von Soncino in das feindliche Lager. Aus demselben marschirte eine ansehnliche Berstärkung, sowohl von Infanterie als Reiterei, über
Casal maggiore und Borgosorte, nach Mantua. —
Die dem kaiserlichen Seere aus Tirol, über Rocca

b'Unfo und burch bas Breacianische jugiebenden Infanterie Regimenter Gefdwind und Cothringen wurden gegen Ende des Monats erwartet. - Der Oberfflieut. Freiberg vom Regimente Saff, mit 200 Reitern, mar aus bem Bauptlager aufgebrochen, um die feindliche Urmee ju refognosziren. Er fließ jenfeits bes Gluffes ju einem von &DR. Palffy abgeschickten Detaschement von 100 Reitern. Beide vereint griffen nun die feinds lichen Fourrageurs an, und verfolgten biefelben bis in ibr Lager. Alle Reserven traten bort unter die Waffen, und die Generale führten. Kolonnen von mehreren Seiten gegen die kaiferlichen Reiter vor, diefelben gu um= ringen. Es entspann fich ein Gefecht, bas bei breiviertel Stunden bquerte, und in welchem mehrere feindlide Offiziere und Goldaten fielen. Bon den Raiferlichen ging 1 Dragoner verloren, 4 Mann murben vermundet, und 5 Pferde erschaffen, \*)

<sup>\*)</sup> Der GB. Marquis Quincy fahrt, in seiner Hist. mil. de Louis le grand, T. III., p. 473, mit der Erzähs lung der Begebenheiten fort, welche seit dem Übergange der Kaiscrlichen über den Mincio bis zu dem Treffen bei Chiari vorsielen. Wir theilen sie im Auszuge mit, in so weit sie das verbündete Deer betrifft:

<sup>&</sup>quot;Die verbundete Armee marschirte nach Medoli,
dann nach Canneto, wo sie am 7. August den Oglio
überschritt. Nachdem der Berzog von Savonen einige Berstärkung nach Mantua geschickt, marschirte die Armee in drei Rolonnen auf Stella (Cella?) bei Eremona,
und von da nach Soncino. — Während das kaisersiche Beer an den Oglio, in die Stelkung von Pontoglio
und Orago zog, nahm die verbundete Armee das Las
ger bei Casinata (Camisano?), und der herzog von

## 6. Das Treffen bei Chiari, am 1. Gepetember.

Am Nachmittage bes 27. August langte von ben Feldwachen, und auch von Candleuten, die Nachricht

Savoyen ließ ein Korps nach Moncenigo (Mossanica?) vorrücken."

"Man hatte in Frankreich nicht erwartet, daß der Pring Gugen fo leicht in das Mantuanische vordringen, Die Fluffe ohne Widerftand überfeben, - und unterbeffen die Armee Frankreichs und Spaniens über den Oglio jurudweichen murde. Der Ronig fcrieb diefe Greigniffe der Uneinigfeit gu, melde unter den Genes talen berifchte; ba diefe megen dem Ubergang des Mincio verschiedener Meinung gemefen. Ginige mollten nämlich, auf die erfte Nachricht, daß die Raiferliden den Übergang verfuchten, denfelben jum Biderftande entgegeneilen ; andere riethen, einen Theil übergeben gu laffen , und denfelben dann anzugreifen ; mcnach die Urmee fich in den brescianischen Bergen aufftellen follte. - Dan ergablte auch: Darfchall Catis nat habe Uramohn genährt, daß einige der vornehm= ften Offiziere feiner Urmee die im Rriegerathe angenommenen Plane den Gegnern mittheilten, und weil er des Landes nicht verfichert mar, habe er es angemef. fen gefunden, binter ben Dglio gu gieben, um bas Mailandifche ju beden. Uber die mahricheinlichfte Meis nung mar: der Marfchall Catinat habe dem Bring Gugen den übergang des Mincio gestattet, damit berfelbe fich ins Brescianische ziehe. Er mar gewiß, daß er ibn bindern tonne, den Oglio ju überfchreiten, und meiter porgudringen. Durch Diefe Manover vereitelte er den Dian der Begner, nach Reapel vorzudringen; beffen fie fich leicht hatten bemachtigen konnen, ba die verbundete Urmee fich nicht in der Lage befand, es gu hindern. Bei der dortigen Rriegführung ift nur diefes Der. milit. Beitfc. 1830. III.

ein, "daß fich jenseits bes Fluffes, gegen Urabia (Rubiano), ein ftartes feinbliches Korps zeige, beffen

vollkommen gewiß, daß keine Partei von dem verbundeten Seere ausgeschickt murde, die nicht auf doppelt
fo starke Abtheilungen der Gegner stieß, und daß daber
in diesem Feldzuge die entsendeten verbundeten Abtheis
lungen fast immer geschlagen murden."

"Der König trug dem die Armee in Deutschland kommandirenden Marschall Billeroi auf, den Besehl über die französische Armee in Italien zu übernehmen. Bu dieser wurden noch die Generallieutenants Marquis Billars, Marquis Barbesieres, Graf Revel, und Marquis Crequi, und die Marechaur de camp Duc de Billeroi, Marquis Mongon, Graf Besons, und Alsbergotti geschickt. Der GL. Marquis Feuquieres führte die Verstärkungstruppen nach Italien. Nach dem Tressen bei Carpi hatte der König besohlen, 32 Bataillons dahin zu schieken, von welchen ein Theil am 12., der andere am 20. Juli anlangte; so daß die französische Armee in Italien 78 Bataillons, — und mit 6 spaninischen und 12 Bataillons des Herzogs von Savoyen, in Allem 96 Bataillons zählte."

"Die beiderseitigen Armeen blieben in der angeges benen Lage, bis zur Ankunft des Marschalls Willeroi. Während Prinz Eugen die ihm zuziehenden Verstärzungen von achts bis neuntausend Mann erwartete, bes schränkte er sich darauf, mehrere Streisparteien nach dem Mantuanischen, die dort Kontribuzionen eintriesben, — andere in das Mailändische und Cremonesische zu schieden. Es sielen dabel mehrere Gesechte vor, in welchen die verbündeten Truppen fast immer Nachtheile erlitten."

"Um 22. August langte Marschall Villeroi bei der Armee im Lager von Antignato (Antegnate?) an. Um 24. musterte er die Armee, welche sich in folgender Schlachtordnung befand (die Ordre de Bataille ist der vorgeschickte einzelne Reiter auch über ben fluß herüber gekommen waren." — Pring Eugen begab fich fogleich

Seite 474 beigebunden). Unter dem Oberbefehle des Berzogs von Savoyen kommandirten Marschall Billes roi den rechten, Marichall Catinat den linken Slugel. Der Graf Teffé stand als Generalkapitan an der Spike der Truppen. Dann werden im erften Treffen 5 Benerallieutenants, 6 Marechaur de camp, 13 Brigadiers, 33 Bataillons, 44 Estadrons, - im zweiten Treffen, 2 Generallieutenante, 4 Marechaur de camp, 9 Bris gabiers, 31 Bataillons, 29 Estadrons, - in Allem 64 Bataillone und 73 Cetadrone aufgeführt. - Rach der Mufterung murde Rriegerath gehalten, in meldem Maricall Villeroi des Königs Befehl vormies, gegen ben Reind vorzuruden, und demfelben eine Schlacht an liefern, Es murde beschloffen, über den Dalio gu geben, und den Seind anzugreifen, ebe er die ermarteten Berffarkungen erhalten konne. Man beschäftigte fich in den nachften Tagen mit den dieffalls erforderliden Unftalten." -

Zwei originelle, und gleichzeitig entworfene, Schlachts ordnungen der verbündeten Armee stimmen nicht ganz mit der von Quincy mitgetheilten Ordre de Bataille überein. In jenen beiden werden im ersten Treffen 8 Marechaup de camp, im zweiten Treffen 5 Generallienztenants, 5 Marechaup de camp, 10 Brigadiers, namentlich angegeben. Als Truppen des Hauptheeres werz den, ebenfalls namentlich, aufgezählt 65 Bat. 78 Est. (darunter Spanier 5 Bat., Savoyar:

den 11 Bat. 5 Get., - der Reft Frangofen).

lons, — der Rest Franzosen).

Fürtrag 79 Bat. 83 Get

nach jener Stelle, und fand durch eigene Refognoszirung, daß jene Nachrichten gegründet waren. Er ordnete an, daß die ganze Nacht zahlreiche Patrullen langs dem Oglio gemacht werden, und der Oberftlieut. von Falkenstein mit 200 Reitern fich zu deren Unterstützung in Bereitschaft aufstellen follten.

Mit Lagesanbruch bes 28. August begab fich Eugen wieder nach Rudiano, und überzeugte fich, baß bas feinbliche Korps noch in ber jenseitigen Begend ftanb. Die verbundete Armee mar in Bewegung, und batte ibre gange Bagage gegen Cremona und lodi abgefdict. Über die Richtung ihres Marfches blieb man noch in Ungewißbeit: ob berfelbe ebenfalls dabin genommen merben murbe; ober ob fich bas feindliche Beer gegen ben Oglio wenden wolle, um uns ein Treffen ju liefern. - Der Pring fendete baber mehrere Reiterpatrullen über den Fluß, welche des Feindes Marich beobachtes ten, und mit der Madricht jurudkamen, daß berfelbe gegen Concino gerichtet fen. - Opaterbin aber flarten fich diese Machrichten babin auf, bag die feindliche Sauptmacht noch nicht aufgebrochen fen; fondern bag nur Abtheilungen von berfelben alle an ben Oglio fubrenden Bege befest batten, und an beren Berftellung

In Allem 92 Bat. 121 Get.

arbeiteten, und bag bas Seer sich bereite, zum Angriff vorzuruden. — Pring Eugen schiedte in der Nacht dem Gen. Marquis Baubonne den Befehl zu, mit seinem Korps von dem unteren Oglio zur Armee einzurucken. —

Um fieben Uhr Morgens bes 29. August hatte ber Feind begonnen, wieder über den D'glio (bei Rubiano) berüber ju marichiren. Pring Eugen batte befoloffen, diefen Übergang nicht gu bindern; ba ber Oglio in diefer Jahreszeit überall zu paffiren ift. Auch wollte er feine vortheilhafte Stellung auf teinen Sall verlaffen. - 3m lager traf er bie Beranderung, bag beffen Fronte, welche bisher langs bem gluffe fortlief, jest gegen ben Reind gewendet murbe. - Der RME. Graf Palffy ructe mit feinem bitber ju Palazzuolo aufgestellten, aus 3 Dragoner = Regimentern und 1000 kommandirten Reitern zusammengesetten, Korps im Bauptlager ein. RDR. Graf Dalffn murde fodann mit ben icon mehrmals ermabnten zwolf, aus ben gefamm= ten Regimentern gezogenen, Trupps und dem gangen Ruraffier=Regimente Saff, auf die linke Rlanke an den Ranal (Geriola), welcher von dem rechten glugel binab, und um Chiari, dem Oglio jufließt, - poffirt, und bas Infanterie = Regiment Guttenftein nebft 2 Grena = bier-Rompagnien jur Befegung biefer Stadt bestimmt. Eine Abtheilung Mineurs murbe abgeschickt, um alle vor der Fronte gelegenen Brucken abzumerfen oder zu fprengen, bamit ber Feind bei feiner Borrudung Sinberniffe finde, und Umwege nehmen muffe. - Den im Unjuge über Rocca d'Unfo begriffenen Regimentern Gefdwind und Cothringen murde ber Befehl entgegengeschickt, in Gile, - aber auch mit Borficht, um

bem Feinde nicht zu begegnen, — baber langs bem Gebirge, über Palazzuolo bem Seere zuzuziehen. — Die an diesem Tage angekommenen 20 Deserteure und eingebrachten 16 Gefangene bestättigten einstimmig, daß Marschall Villeroi zum Angriff entschlossen sen, und zu bemselben vorrücke. \*) —

\*) Prinz Eugen führt in einem am 29. August an Raifer Leopold I. erstatteten Berichte an, daß der Feind bereits 25 Bataillons und 20 Estadrons von seinen besten Truppen zur Berstärkung erhalten; daß sich seine Infanterie nunmehr auf 60 bis 70 Bataillons belaufe; daß hingegen das kaiserliche heer dermalen nur 33 Bataillons zähle, und auch fürs Erste keine andere Verstärkung zu erwarten habe, als die, zusammen 6 Bataillons ausmachenden, zwei Regimenter Gesschwind und Lothringen. — Der Prinz bittet daher dringend um die möglichste Beschleunigung des Marssches der nach Italien bestimmten Verstärkungen, und um die baldigste Übersendung der für den Sold der Truppen erforderlichen Geldsummen. —

Prinz Eugen hatte damals bereits die Überzeus gung erlangt, daß die Republik Benedig in geheimes Ginverständniß mit Frankreich getreten sey. Die venezianischen Beamten veranlaßten, daß alle Früchte aus dem offenen Lande in die geschlossenen Städte geschafft wurden. Das Rämliche that auch der päpstliche Legat zu Ferrara. Auch hatten die venezianischen Obrigkeiten ihren Unterthanen in Geheim die Jusufr der Lebensmittel in das kaiserliche Lager, bei schwerster Strafe, untersagt. — Eugen besorgte sogar, die Republik würde, so bald das kaiserliche heer aus ihrem Gebiete getresten wäre, — die Berbindung und den Juzug der Truppen und des Proviants durch ihr Land sperren, und sich für die Feinde erklären. — In einem Schreiben vom 28. August an den Proveditore Allessandro Mo-

Um 30. August hatten bie eingelaufenen übereinftimmenden Melbungen und Rundschaftsberichte bie Gewißbeit verschafft, bag bas feindliche Beer bereits ben Übergang des Oglio vollendet habe; daß deffen linker Blugel beinabe brei Miglien vom Ufer entfernt fich aufgeftellt habe, und daß bie übrigen verbundeten Erup= pen fich immerfort rechter Sand gegen bas Bebirge menbeten. Auch ließ ber Reind bie in bas Mailanbifde gurudgeschickte Bagage wieder ju ber Urmee fommen. -Es ichien alfo bem Pringen Eugen, bag bes Reinbes Absicht babin gebe, die kaiferliche Urmee zu umringen, und die aus Tirol erwarteten Verftarkungstruppen von berfelben abzuschneiben. Es murbe alfo ben beiben im Unjug begriffenen Regimentern noch ein Offizier ente gegen geschickt, um benfelben Borficht auf ihrem Marfche ju empfehlen. Im faiferlichen Lager murben feine

dino gu Brescia, flagte Pring Gugen über die Berjogerung, welche von Seite bes Landes der Fullung der faiferlichen Magagine, durch nicht punttliche Beis ftellung der Borfpannsmagen, in den Weg gelegt murde. Der Pring machte in diefem Schreiben auch jener, gur Wegichaffung der Früchte vom Cande nach den Stadten, durch die venegianische Regierung getroffenen Dag: regeln, - gwar blog als eines ihm gu Ohren getommenen Berüchtes, - Ermabnung, Er nimmt babei den Schein an, als ob er demfelben gar feinen Glauben beimeffen tonne, - ermeift aber zugleich die Rechtlofigfeit folder Schritte, und den Schaden, melder daraus für das Land hervorgeben mußte. Der Pring ertlart am Schluffe, daß er den, von folden Dagregeln für das faiferliche Beer zu beforgenden, nachthetligen Folgen durch angemeffene Bortebrungen zuvorzutommen miffen murde. -

andere Bewegungen, als die am geftrigen Sage gemelbeten, ausgeführt. Rur murbe ber linte Flügel zwifchen zwei Bache gemendet, welche gegen Dalazzuolo binabfliegen, und berfelbe folog fich nun an Chiari an. Der rechte Flugel murbe nicht verrudt. Muf ber vorberften Linie bes Ruftvolkes, besonders auf dem linken Rlugel beffelben, ließ ber Pring an Schangen arbeiten, und langs dem erften Ranale ober Baffergraben, vor der Fronte der Infanterie, murden die Geschute vertheilt. Unfere Patrullen und Streifparteien ruckten gablreich gegen die Stellung ber Berbundeten, bieben mebrere einzelne Feinde nieber, und machten 1 Sauptmann und mehrere Goldaten gefangen. Die Lettern, fo wie , bie an diefem Lage berübergekommenen 25 Deferteure, versicherten einstimmig, daß Villeroi ben Ungriff verfuchen merbe. -

Der feindliche Relbberr ichidte am 31. August alle feine Grenadiere und viele andere Goldaten in die Begend vor feiner Fronte aus, um überall die jur Borrus dung nothigen Bruden ju fcblagen, und die Bege auszubeffern. - Pring Eugen ließ beute bie icon vorgestern bagu bestimmte Infanterie nach Chiari porrucken. Diefes Stadtden mar von venegianifder Mis lig und bewaffneten Bauern befest, welche die Meutralitat der Republik Benedig vorschütten, und Uns den Eingang verweigerten. Eugen aber erflarte: "Chiari fen immer ein offener Ort gemefen. Er merbe alfo im Nothfalle ben Eingang mit Bewalt erzwingen laffen." -Die Benegianer erbaten fich, ju ihrer Rechtfertigung, von dem faiferlichen Feldberen eine fchriftliche Beftattigung, daß fie ibm bie Ginrudung wirklich verweigert, und nach beren Erhalt öffneten fie bie Thore. Gen.

Guttenstein jog mit 2 Bataillons feines Regiments und einigen Kanonen in bas Stabteben ein. Bon Chiari bis an den Bach (Trengano) murde eine Linie gezogen, und langs bem Bege fur Die Infanterie eine Bruftmebr aufgeworfen, welche jur Salfte burch einen naturlichen Graben gebect, bie andere Salfte aber mit feinem Graben verfeben mar. Dann murben auch einige, vorwarts und jur linken Sand von Chiari gelegene, Dub. ten und Baufer mit etwas Sugvolt befett. Die gange übrige Infanterie ftand aber im Lager rechts von Chiari, in zwei Linien, - und rudwarts berfelben in gleicher Ordnung die Reiterei, jur rechten und jur linken Sand von Chiari. Bon Letterer maren aber auch einige Regis menter langs den beiden Baffern in der rechten Rlante bes Lagers (bem Trengano und ber Bajona) aufgestellt, für den Kall, daß ber Reind von dortber angreifen wolle. Ein Theil ber Urtillerie murbe gwifden ber Infanterie eingetheilt. - In diefer Berfaffung erwartete ber Pring mit Buverficht die Unnaberung des Reindes, deffen Ca= ger von bem unferen brei Diglien entfernt, und bei Caftreggato gemablt mar. Diefes zu beobachten, fenbete ber Pring ben Oberftlieut. Baron Gelb, vom Regimente Gereny, mit 180 Reitern aus; welcher ein feinbliches Lagerpitet überfiel, wovon 1 Lieutenant und 7 Mann niedergehauen, 1 Mann und 7 Pferde gefangen murben. Mufbiefem Glugel lagerten, in einiger Entfernung von ber Sauptmacht, zwei feindliche Reiters Regimenter; welche durch ben Unfall auf ihre Borpoften in große Verwirrung gebracht murben, und gwar auf ibre Pferde zu tommen eilten, aber nicht auf jene Eaiferliche Abtheilung losgingen. - Undere fleine Streifparteien magten fich ebenfalls bis an bie Fronte bes

feinblichen Lagers, überfielen mehrere Bachen und Posten, machten einen Theil derfelben nieder, und brachten Gefangene zuruck. — Bei der Parole befahl Prinz Eugen, daß um Mitternacht alle Pferde gesattelt, und die gesammten Truppen bereit fenn sollten. —

Um 1. September vor Tagesanbruch murbe im feindlichen Lager Vergatterung und Raft gefchlagen. Die in der Nacht zahlreich gegen daffelbe vorgeschickten Patrullen kehrten nun mit vielen Gefangenen zuruck, und melbeten, daß ber Feind zum Ungriff vorrücke. Die eintreffenden Deserteure bestättigten diese Nachricht. Prinz Eugen ließ das heer die Waffen aufnehmen, und traf in der schon am vorigen Tage gewählten Aufstellung noch folgende Inderungen:

Außerhalb Chiari, in ber Borftadt rechter Sand, murben in eine Muble 1 Lieutenant mit 30 Mann, linker Sand in eine große Cafine eine eben fo ftarke Abtheilung gelegt. Etwas weiter rudwarts murbe, gwis fchen jener Muble und Cafine, in die Baffe vor bem Waffergraben bes Ortes, bas britte Bataillon bes Regiments Guttenftein, jur Unterftugung jener beiben Poften, aufgestellt. Gine andere, fechebundert Ochritte weiter binaus (auf bem außerften linken glugel) liegende, Muble murbe mit bem vierten Bataillon vom Regis mente Buttenftein befett. Diefe Truppen mußten fic fogleich zu verschanzen anfangen, und zu ihrer Unterftugung murben die 1000 von verschiedenen Regimentern kommandirten Reiter, und bas gange Dragoner-Regiment Dietrichstein aufgestellt. Dem Gen. Guttenftein (ber bekanntlich mit bem erften und zweiten Bataillon feines Regiments in Chiari ftand) wurde ber Befehl über alle biefe Truppen übertragen. - Rechter

Hand, etwas hinabwarts, wurden vier nabe aneinanderliegende Casinen und ein Garten, an welche der linte Flügel der Armee stieß, mit 200 Mann von den Infanterie-Regimentern Herberstein und Kriechbaum besetht. \*) —

<sup>\*)</sup> Mus verschiedenen gleichzeitigen Aufnahmen bes Schlachtfeldes, in welchen die Stellungen der Truppen mit folder Genauigfeit eingetragen worden, daß jedes einzelne Bataillon , jede Gefadron, erfichtlich und mit ihrem Namen bezeichnet find, theilen mir einige De= tails, jur befferen Berftandlichkeit des Tagebuches, mit. - Die faiferliche Dofition mar mit der Fronte gegen Often gewendet. Gie hatte den Oglio im Ruden; auf ihrem linten Rlugel lag Chiari, und lange biefer Flante floffen die zwei Bache Bedra di Chiari nnd Seriola nuova dem Oglio gu. Der rechte Flügel lehnte fich an die zwei, an diefer Flanke vorüber, gegen den Dalio fliefenden Bache Trengano und Bajona. - Chiari, ein mit Mauern eingefaßtes Oval, mar mit einem Baffergraben, und dann noch von Ranalen und Bachen umgeben. Im nordoftlichen Theile der Stadt lag die Citadelle Rocca, mit ihren vier Baftionen, die wieder gang von Baffer umfloffen mar. In der Stadt fand 1, in der Citadelle 1 ameites Bataillon Guttenstein. Noch meiter gegen Gu-Den, auf dem außerften linten Flügel der Stellung, amifchen den Bachen Bedra di Chiari und Seriola nuova, befand fich die Mühle, welche mit dem vierten Bataillon Guttenftein befest mar. Rechts neben diefer Mühle waren die 12 kommandirten Eskadrons (1000 Reiter), und links im erften Treffen Dietrichftein Dragoner , im zweiten Corbeille Ruraffiere, aufgestellt. 3mifchen diefen Dublen und Chiari lag ein Saus, das mit 30 Mustetieren befett, und hinter welchem eine 216theilung Reiter aufgestellt mar. Run folgten in einer

Gegen gebn Uhr Bormittags nahten fich Die feinblichen Generale, unter ftarter Bededung, ber faiferlichen Stellung, um diefelbe zu befichtigen. Gie

Linie: eine Cafine, vormarts ber Citabelle, mit 30, vormarts der Stadt eine Muhle mit 60 Mann befest (welche lettere die Grlander angriffen, bis gur Bruce pordrangen, dann aber von dem dritten Bataillon Guttenftein gurudgeschlagen murden), - ein Saus mit 30, - ein anderes Saus mit 50, - eine Duble und Saus mit 100, - endlich vor dem linten glügel der Infanterie eine Rirche mit einigen Baufern ebenfalls mit 100 Mann befest. - 3mifchen bem die Stadt umgebenden Baffergraben und jenen Baufern und Mühlen, gur Unterftühung der in diefen Aufenvoften befindlichen Mannschaft, maren links an der Citadelle 1 Bataillon Mannefeld, bann in der Mitte 1 Guttenftein (bas Dritte), und rechts 1 Mannefeld, endlich in der Borfabt 2 Estadrons Reuberg Ruraffiere aufgestellt, -Jetzt folgte der Saupttheil der Infanterie in zwei Ereffen , im erften 15, im zweiten 13 Bataillons. - Co wie der linke Flügel auf Chiari, ftuste fich ber rechte fentrecht auf die Bache Trengano und Bajona. - Sins ter dem zweiten Treffen der Infanterie, und von deme felben durch Baffergraben oder Ranale getrennt, fantden feche Reiterregimenter, davon 3 im erften, 2 im ameiten Treffen, 1 in der rechten Rlante, Die Fronte parallel mit dem Trengano. In eben Diefer Flante, dod in bedeutender Entfernung gegen Beften, maren hinter dem Trengano und der Bajona, dort mo diefe beiben Bache in einem Bogen bem Oglio naben, die noch übrigen vier Reiterregimenter aufgestellt; von des nen bas lette, der Rrummung jener Bache megen, in einen Baten gurudgezogen mar. Der Raum gwifchen ben erften feche und ben letten vier Reiterregimentern, lange bem Trenjano, mar mit Reiterpoften ftart befest. -

bielten vor der Linie etwas an. Als aber mit einer Kanosne unter sie gefeuert wurde, und einige Reiter getroffen von ihren Pferden stürzten, zogen sie sich aus der Schußeweite zuruck. — Eugen ertheilte nun dem Oberst Grafen Daun den Befehl, eine kleine, vor der Fronte liegende, steinerne Brücke abwerfen zu laffen. Als diesfer Werst etwas weiter vorwärts ritt, um den Feind zu rekognosziren, stieß er auf einen feindlichen Musketier, der sich im Gesträuche verirrt hatte, und sich nun gesangen gab. Dieser, ein geborner Irländer, sagte aus, "daß der Feind in völliger Schlachtordnung stebe, und zum Angriff vorrücken werde. Er wolle zuerst auf die Casinen und Häuser losgeben." —

Um zwei Uhr Nachmittags ruckte bie feindliche Linie fo nabe beran, daß alle Borpoften fich in
bie Stellung zuruckziehen mußten. — Um halb drei
Uhr machten die drei Brigaden Normandie, Auvergne
und Anjou, bann die Halfte ber Brigade Baiffeaur,
ben erften Angriff auf jene Cafinen. \*) Die schwache

<sup>\*)</sup> In den gleichzeitigen Planen ift das zum Angriff auf die Casinen und Mühlen vor Chiari, dann gegen die auf dem linken Flügel des ersten Treffens der kaiserlichen Inkanterie stehenden 2 Bataillons Rriechsbaum, 2 Rigrelli, 2 Gerberstein, vorrückende feindliche Korps so eingezeichnet, daß auf dem rechten Flügel dieses Korps (zunächst gegen Chiari) sechs Linien Infanterie und eine Linie Reiterei, — in der Mitte vier, — auf dem linken Flügel des Korps aber, gegen die obengenannten kaiserlichen Bataillons, nur zwei Einien hintereinander stehen. Auf einem dieser Plane sind die drei vordersten, auf dem rechten Flügel hintereinander stehenden, Regimenter und Bataillons mit den Ramen Bourgogne, Le Baisseup, und Saulp, d. nn

Mannichaft, mit welcher bieselben beset waren, hielt ben Beind durch ihr lebhaftes Feuer einige Beit auf, und sette ihren tapferen Widerstand so lange fort, bis sie durch die große sie bestürmende Übermacht zum Rückzug gezwungen wurde.

Der Feind blieb nicht lange im Befit biefer Cafinen. Bur linken Sand rudten bas als Rudhalt aufgestellte britte Bataillon Guttenftein, bann ber Oberft Graf Daun und Major be Wendt mit ben brei Grenadier-Rompagnien von Migrelli, Berberftein und Daun, - jur rechten Sand aber ber Oberftlieut. Gon. galeg mit 1 Bataillon und ber Grenadier = Kompagnie bes Regiments Mannsfeld, gegen jene Poften vor. Die in biefelben eingedrungenen Seinde murben burch ben beftigen Ungriff in Bermirrung gebracht, ein großer Theil derfelben niedergemacht, die 4 gabnen ber Bris gade Normandie erobert, viele Offiziere und Golbaten gefangen, und ber Reft rettete fich mit der Flucht. Inbeffen mar auch bie zwischen jenen Cafinen außerhalb . ber Borftabt liegende Müble burch die Frlander angegriffen morben, welche aber von dem ermabnten britten Bataillon Guttenftein ebenfalls mit febr großem Ber-

die zwei vordersten der Mitte mit Normandie und Anjou beschrieben. Aus der von Quincy mitgetheilten Ordre de Bataile geht hervor, daß Normandie 3, Bourgogne 2, Saulr 1, Anjou 2 und Royal Baisseaur 3 Bataillons zählten. Das im Tagebuche genannte Auvergne ist mit 1 Bataillon aufgeführt. Die Brigaden, in welchen diese Regimenter standen, und die zum Theil von denselben den Namen sührten, standen auf dem linken Flügel des Heeres, theils im ersten, theils im zweiten Treffen. —

lufte zuruckgeschlagen wurden, und eine Fahne verloren. Der Mustetier, welcher bieselbe ben Feinden entriß, warf sie, um ohne hinderniß an der Verfolgung der Fliebenden Theil nehmen zu können, ins Waffer, und sie wurde durch die nach dem Gefechte angestellte Nachsung nicht mehr gefunden.

Während diesem Kampse um die Mühlen und Cassinen, hatte der Feind auch die zunächst an denselben, am linken Flügel des kaiserlichen Heeres stehenden, Bastaillons der Regimenter Nigrelli, Herberstein, und Kriechbaum angreisen wollen. Diese Bataillons ließen die seindlichen Truppen ganz in die Nähe rücken, und dann erst empfingen sie dieselben mit einem so verheesrenden Feuer, daß fast alle Feinde, so wie sie angelausfen waren, todt oder verwundet den Boden bedeckten.

Der Feind, aus allen eingenommenen Poften verjagt, und dem heftigsten Kanonen- und Gewehr-Feuer ausgesett, trat nun feinen ganglichen Ruckzug an, und hielt erst eine italienische Meile vom Kampfplate wieber. \*) Die Brigaden, welche den Ungriff auf die Mub-

<sup>&</sup>quot;) Diese erste Stellung der verbündeten Armeenach dem Gefechte ift in den mehrerwähnten Planen unweit des Kampsplates so eingetragen, daß Shiari dem linken Flügel gegenüber lag, der rechte etwas zurückgezogen war. Die zweite Stellung, welche die Berbündeten nach dem in der Nacht ausgezführten Rückzuge einnahmen, hatten dieselben erreicht, indem sie links abmarschirten, die beiden Bäche Trenzano und Bajona überschritten, und jenseits, parrallel mit denselben, und in der rechten Flanke der kalferlichen Stellung, ausmarschirten. In beiden Lagern stand das verbündete heer in zwei Tressen, die Insanterie in der Mitte, die Reiterei auf beiden Flügeln.

len und Cafinen, dann auf die Bataillons des außersften linken Flügels geführt, gablten 17 Bataillons, und wurden von ihrer ganzen Infanterie und dem übrigen Heere unterstützt. Von kaiserlicher Seite kamen nur 7 Bataillons, 4 Kompagnien, — namlich 1 Batailslon von Mannsfeld, 1 Herberstein, 2 Nigrelli, 1 Gutztenstein, 2 Kriechbaum, und die Grenadier-Kompagnien von Mannsfeld, Nigrelli, herberstein und Daun, — ins Gefecht.

Der Berlust ber Kaiserlichen mar folgender: Regiment Mannsfeld . 4 Tobte 23 Bermundete,

|             |             | - | •  |       |    |            |
|-------------|-------------|---|----|-------|----|------------|
| <b>????</b> | Migrelli    | • | 2  | "     | 3  | <b>""</b>  |
| 2227        | Herberstein | • | 5  | "     | 19 | nn         |
| mm ,        | Guttenstein | • | 12 | "     | 19 | <b>"</b>   |
| nn          | Kriechbaum  | • | 13 | "     | 17 | 22.52      |
|             | •           | - | 36 | Sabte | 8. | Marmunhata |

in Ullem 117 Mann,

barunter fich 2 Lieutenants todt, und 3 Lieutenants verwundet befanden. Außerdem mar noch ein Studs hauptmann bleffirt worden.

Der Verlust bes Feindes an Tobten und Vermunsbeten wurde, nach der geringsten Unnahme, auf mehr als 2,000 Mann, darunter über 200 Offiziere, geschätzt. Die Kaiserlichen nahmen 16, meist schwer blest sirte, Offiziere und bei 100 Mann gefangen. Die in der Nacht im kaiserlichen Lager angekommenen Deserteure bestättigten den außerordentlichen Verlust, welchen die Feinde, besonders durch das Feuer des kaiserlichen Beschützes, erlitten. \*)

<sup>\*)</sup> Aus Q uincy theilen wir bier noch einige Umftande, theils nur im Auszuge, theils in der Überfepung feines

In der Nacht auf den 2. September hatte ber Feind ein Lager anderthalb Miglien von Chiari bezo-

Tertes mit, welche die Ergahlung des Tagebuches gu erlautern bienen.

(Im Auszuge, von den S. 475-476.) "Marschall Villeroi hatte seine Artillerie an das rechte Ufer des Fluffes vorruden laffen, um den Übergang gu erzwingen, im Salle die Raiferlichen demfelben Sinderniffe in den Weg legen wollten. Die Urmee ftellte fich Rubiano gegenüber auf, und am Abend des 28. August war Dues jum übergange fertig. Um Mitternacht ging die Reiterei durch verschiedene Furten, die Infanterie auf zwei fo eben gefchlagenen Bruden, über den Glug. Mehrere Bataillons marfen fich in das Baffer, und wateten hindurch. Um zwei Uhr Morgens des 29. 2luauft batte die gange Urmee den Dalio überschritten. Gin noch vorliegender Pleiner Bach murde um vier Uhr paffirt. Die Urmee hatte gar feinen Biderftand gefunden. - Um die Gegner ju taufchen, mar der Mar. be camp Pracontal mit 10,000 Dann, und fast allen Trompetern und Tambouren, abgefchickt worden, um fich por Palazzuolo aufzustellen, und die dortige, von den Raiferlichen befette, Brude gum Scheine mit einem Angriffe gu bedroben."

"Die Borhut der verbündeten Armee ftand nur eine gute halbe Stunde von der bei Chiari aufgestellten kaiferlichen Armee, die in ihrer, durch den fehr durche schnittenen Boden ohnehin ftarten, und dabei noch mohle verschangten, Stellung nur mit großer Gefahr anzugreisfen mar."

"Die verbundete Armee marschirte auf Ru diano, und Dieser, auf einer dominirenden Anhöhe liegende, Ort wurde von den kaiserlichen Küraffieren geräumt. Jensseits desselben schlug die Armee am 29. August zwischen zwei die Flanken deckenden Kanalen ihr Lager. — Am

gen. — Die kaiferliche gange Infanterie und ber gur nachsten Unterftütung bestimmte Theil ber Reiterei ftan-

30. rudte die Urmee in Schlachtordnung vor. Mrs. de Seinfall murde mit 100 Dragonern abgeschickt, bas feindliche Lager ju retognosziren. Er traf die Raiferlis den damit beschäftigt, alle vor ihrer Fronte liegenden Bruden abzubrechen. Seinfall versuchte vergebens, die Arbeiter ju ftoren; fie festen ihr Gefcaft bis in die Racht fort. Doch todtete oder vermundete Seinfalls Abtheilung bei 30 Raiferliche, und machte einige Befangene, die ihn verficherten, daß die Raiferlichen nicht im Befige von Chiari maren; welche Ungabe, damals noch, auch richtig mar. - 2m 31. beschäftigten fich die Berbundeten, Bruden über den vor ihrer Fronte flie-Benden Bach, und Bugange ju demfelben fur die Reis terei, zu machen, und die Wege auszubeffern. Un dies fem Tage befetten die Raiferlichen das neutrale Chiart. und befestigten daffelbe, fo wie die vorliegenden Caff. nen und Mühlen. Die verbundeten Bortruppen druck. ten einige faiferliche Feldmachen gurud. Die Urmee jog durch einen Moraft, und marschirte hinter einem Ranale auf, der fie allein noch von dem faiferlichen Beere trennte."

"Die Feldherren hatten beschlossen, die kaiferliche Stellung mit ihrem ganzen heere anzugreifen. Um 1. September, eine Stunde nach Mitternacht, brach base selbe auf, und rudte in Schlachtordnung an jenen Ranal vor, welchen bas erste Treffen überschritt, sobald bas zweite Treffen nahe genug mar, um das erfte zu unterfühen."

(Übersehung von Quincys Terte, auf den C. 477 — 479.) "Man hatte sich vorgenommen, das erste Treffen am nämlichen Tage noch über einen andern Kanal zu schiden, zum Theil auf den dort, so wie man sich durch Rekognoszirung überzeugt hatte, vorhandenen

ben bie Nacht hindurch unter den Baffen. Bablreiche Patrullen murben ausgeschickt, die Bewegungen bes

fteinernen Bruden, jum Theil durch das Waffer. Dies fes Treffen follte dann auf die Keinde losgehen; indem man barauf rechnete, bag es fich ihrem Lager murbe nabern, und fie in demfelben angreifen konnen. Uber mabrend diefes Mariches trafen mehrere Rachrichten ein, welche eine Underung des Planes nach fich zogen. Die wichtigfte derfelben mar : daß die Teinde gegen Brescia abgezogen fepen, und daß fie nur, um uns zu beichaftigen, fünf. oder fechehundert Dann in einem Dorfe gurudgelaffen hatten. - Auf diefe Nachricht gab man es auf, den zweiten Ranal gu überfchreiten, und die Urmee marschirte in Rolonnen links ab. Der Graf Teffé, welcher diefen linken Flügel befehligte , hielt es für angemeffen, einige Parteien auf die Flanken feines Flügele auszusenden, um zu entdecken, ob nicht feindliche Detaschements den Marich der Urmee beobachteten. Diese Parteien hatten noch nicht zweihundert Schritte gurudgelegt, ale fie fchiegen hörten, und bis Chiari vorrudten. Sie fanden es jedoch nicht rathlich, fich diesem Orte ju naben, als fie fich von dem Buftande diefes Poftens, und von der großen Ungahl Infanterie, welche denfelben befest hielt, überzeugt bats ten. Teffe fendete den Chevalier de Defe, einen feiner Abjutanten, ab, um dem, mit den Marichallen Billevoi und Catinat auf dem rechten Flügel befindlichen, Bergoge von Savonen hiervon Meldung zu erstatten Diefe Berren tamen gleich darauf ju Teffe, und ichid. ten Abtheilungen, den Poften Chiari naber gu retog: nosziren. Aber es mag fenn, daß diefe Detafchements ibren Auftrag, megen dem farten Feuer, das aus dem Orte ihnen entgegentam, nicht erschöpfend vollziehen Fonnten. Der Doften ichien benfelben nicht fo beichaf. fen, als er es mirtlich mar, und daher feste die Ur:

Feindes gu beobachten. Es wurden mehrere feindliche Rachzugler niedergehauen, und viele Gefangene ein=

mee ihre vorige Bewegung fort, und rudte vorwarts, gegen die Berge gewendet, um die Feinde einaufchließen.""

mm Man beschloß ju gleicher Beit, einen Angriff auf Chiari auszuführen; indem man glaubte, bag fic nur zweis bis dreihundert Mann darin befanden, die fich gurudziehen murden, fobald man Diene machte, fie anzugreifen. Dan bildete Abtheilungen, Die rechts durch die Brigaden Rormandie und Auvergne, links burch die Brigaden Unjou und Bendome unterftugt murden, und jene Abtheilungen follten einige nahe vor Chigri gelegenen Cafinen angreifen. Man fand in benfelben feine Reinde, und die Truppen rudten voll Gifer bis an eine Berichangung, die von dem rechten Flügel genommen murde. Der linte Flügel machte teine folche Fortschritte, und nachdem fich die Eruppen wieder gurudgezogen hatten, ftellten fie fich auf Dusfetenschuftmeite in Schlachtordnung auf. Der Ungriff begann um drei Biertel auf zwei Uhr Rachmittage durch die beiden erften Brigaden; melde Die Borpoften guruddrudten, und fich einiger Cafinen, und einer nabe an der erften Berichangung des Reindes gelegenen Rirche bemächtigten. Gie drangen über zwei folder Bericanzungen ohne Sindernift binmeg ; aber ale fie auf die dritte fließen, murden fie mit dem Feuer von vierundamangig Bataillons, und von fünfgig mit Rartatichen geladenen Ranonen, mit welchen die verfchangte Linie jum Theil befest, jum Theil flanfirt mar, empfangen; fo daß die Truppen, melde jene beiden Brigaben unterftugten, eben fo durch bas Ranonenfeuer litten, ale die Angreifenden burch bas Feuer des Eleis nen Gemehres. Jene Brigaden hielten das fo fchrede liche Reuer mit belbenmutbiger Standbaftigfeit aus,

gebracht. — Um gebn Uhr Bormittags murben zwei ftarfere Abtheilungen abgeschickt, den Feind zu retog-

und faben nichts vor fic als hute \*) und unjugang. liche Schangen. ""

"Mach einem Gefechte von vier Stunden, mobei fich ber Bergog von Savonen wie ein gemeiner Gol-Dat aussette, ibm ein Pferd unterm Leibe vermundet wurde, und Schuffe in feine Rleider brangen, übergeugte man fich , daß es unmöglich mar, weiter vorzubringen, und der Rudjug murde befohlen; welcher in febr auter Ordnung ausgeführt murde. Es mar indef die gange Infanterie der verbundeten Armee, mit alleiniger Ausnahme der Brigade la Marine, gur Un. terftubung der vorderen Truppen angefommen. Das feindliche Beidug verurfacte bei derfelben viele Unordnung; ba bas unfrige nicht die Beit gehabt hatte, fich aufzustellen. - Die Urmee lagerte nach ihrem 216: juge swiften den beiden Ranalen. - Die Bortruppen ftanden Chiari fo nabe, daß die gegenfeitigen Schildmachen mit einander fprechen fonnten. - -Diefe Unternehmung, welche nicht glücklich geendet batte, murde nur auf die Meldung verschiedener Darteien begonnen, welche den Beneralen verficherten, daß in Chiari nicht mehr als fechehundert Mann flanden. Der Bergog von Savonen batte Abtheilungen feiner eigenen Truppen dahingefchickt, welche gleichen Bericht erftatteten. Bu der Beit, als man den Entfolug faßte, auf den Reind lodzugeben, ermartete man nicht, daß er fich des venezignischen Ortes Chiari merde bemächtiget baben."" -

Unter ben Bermundeten nennt Quincy den Grafen de Eftaires (Estain), den Marquis de Dreup, den

<sup>\*)</sup> Quincy will damit fagen : nur die Bute ber binter den Brufts wehren gang gebedt febenben faiferlichen Infanterie.

nodziren; bie vom rechten Flügel murbe vom Oberft= lieut. La Marre bes Regiments Savonen, jene vom

Grafen Golre, und Gen. Schulenburg; - unter ben Todten den Brigadier der Infanterie de la Chaffagne, Die Oberften Bondé und Chantelus, den Artillericoffis gier Rouffel, und zwei irlandische Oberften. Er fagt dann auf Seite 479: "Die Bahl der todten oder vermundeten Goldaten belief fich auf zwolf bis dreizehnhundert; aber der Berluft an Offizieren mar im Berhalt= niß meit größer. - Der 2., 3. und 4. Geptember murden angemendet, um die Bermundeten nach Ca. ftagnato ju bringen." --

Nach der Histoire du Prince Eugène, à Amsterdam 1740; T. I. p. 314, erhielt der Maricall Catinat eine Rohtusion an der Bruft und einen Schuf in die Sand. Dann heißt ce: "Die Bahl der Todten (bei der verbundeten Urmee) belief fich nahe an 3000 Mann, und außer den Stabsoffizieren, auf mehr als 200 Offis giere. Jene der Bermundeten mar ebenfalls febr bedeutend; denn das Rartatichenfeuer hatte eine entfete liche Berbeerung angerichtet." - In dem Berte Gegeneinanderhaltung ber Thaten Caroli III. Königs in Spanien und Philippi I. Bergogs von Unjou, Frankfurt und Leinzig 1710, wird auf Seiten 176-177 eine, bei einem aufgefangenen frangofifchen Rurier gefundene, Lifte des Berluftes ber verbundeten Armee mitgetheilt. Rach derfelben maren todt: 1 Brigadier, 4 Oberften, 1 Oberftlieutes nant, 35 Sauptleute, 45 Lieutenants; - vermuns Det 99 Sauptleute, 103 Lieutenants, 307 Gergeanten (von melder Charge jedoch bei den Todten feine Ermahnung geschieht). Bon Unteroffizieren und Bemeinen maren über 3000 Mann meift als gefallen, und nur einige Wenige von diefer Bahl als vermundet aufgeführt gemefen. - Die Raiferlichen nabmen (nach

linken burch den Oberftlieut. Baron Sport bes Regiments Corbeille geführt. Im Laufe biefes Tages murben von unfern Parteien bei 30 Reinbe niebergebauen. 40 Mann und 25 Pferde gefangen. - Ein Tambont bes feindlichen Regiments Bourgogne murbe berüber geschickt, unter bem Bormanbe, fich nach einem vermißten Offizier biefes Regiments zu erkundigen. Er fagte aus : "Der feindliche Berluft betrage weit über 3000 Mann; besonders fen berfelbe groß an Offizieren, und belaufe fich auf 300 Ropfe, barunter 2 Brigabiere, beren Giner, Pracontal, von ber Ravallerie, ber zweite von ber Infanterie, bann 3 ober 4 Oberften tobt, einis ge verwundet. Des Cambours eigenes Regiment (Bourgogne) habe 33 Offiziere verloren. Das Regiment Rormandie batte ben größten Theil feiner Mannichaft und bei 80 Offiziere eingebüßt." - Alle Gefangene und Überläufer bestättigten einstimmig, bag bie feindliche Armee in der letten Nacht in großer Berwirrung gurud marfdirt fen, und alle Regimenter getrennt und untereinander vermischt gewesen maren. - In einem aufgefangenen Ochreiben, welches aus bem feindlichen Lager nach Mailand gerichtet gemefen,

Seite 177 jenes Werkes) 1 Brigadier, 2 Obersten. 14 Kapitans, und 168 subalterne Offiziere und Gemeine gefangen. — Eben eine solche, ganz gleiche, Ansgabe enthält das Werk: des großen Feldherrn Eugenii Perzog von Savoyen und kaiserl. Generallieutenants Heldenthaten; Underer Theil; auf Seiten 52—53. — Auf einem der mehrerwähnten gleichzeitigen Plane diese Tressens fanden wir den Verlust der verbündeten Armee auf mehrals 3000 Mann und 300 Offiziere angegeben. —

wurde gesagt, daß sich ber Verlust über 4000 Mann erstrede. —

Der Gen. Marquis Baubonne, mit feiner Reiterei, kam erst am Morgen nach dem Treffen im Lager der Armee an. Im Laufe des Tages trafen die aus Tirol erwarteten beiden Regimenter Geschwind und Lothringen, vom Feinde ungestöret, zu Palazzuolo ein.
— Mit Andruch der Nacht meldete ein Überläufer, "daß bei der seindlichen Armee der Infanterie frische Munizion ausgetheilt werde, und die Grenadiere Befehl erhalten hätten, gegen Mitternacht in Bereitschaft zum Marsche zu senn, und daß der Feind wieder vorrücken, und die kaiserliche Stellung nochmals angreisen wolle."

(Die Fortfegung folgt.)

## Ш.

## Die Vertheidigung der Festung Luxemburg. 1794—1795.

Mach betreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Schele, E. F. Baupmanne.

Mit einem Plane der Segend um Euremburg.

Die Candschaft Euxemburg grenzt im Norden an bas Lutticher Land, in Mordwest an Mamur, in Submeft und Gud an Frankreich, und im Often an bas Gebiet von Erier. Im Jahre 1308 murde, aus bem biefes Land beberrichenben Saufe, ber Graf Beinrich jum deutschen Raifer ermablt. Johann von Luremburg, der Gobn dieses Raifers Beinrichs VII., erwarb 1310 durch Seirath bas Konigreich Bohmen. Er vererbte daffelbe auf feinen Gobn Rarl. Diefer, als beuticher Rais fer Rarl IV., erbob die Graffcaft Euxemburg 1354 jum Bergogthume. - Deffen Gobn, ber deutsche und bobmische Konig Wengel, übertrug bas Bergogthum Luxemburg 1395 auf feinen Bruder Jobft Markgraf von Mabren, und nach beffem Tode ging baffelbe 1411 an bas Saus Burgund über. - Der lette burgundische Bergog, Rarl ber Rubne, fiel 1477 in ber Schlacht bei Mancy. Durch die Bermablung feiner Erbtochter Maria mit Maximilian von Oftreich kamen bie burgunbifden Canbe, und mit benfelben auch bas Berjogthum Luxemburg, an bie in Opanien befrichende

öftreichische Linie. Luremburg blieb in biesem politifchen Berbande bis jum spanischen Erbfolgekriege, und
wurde, burch bie benfelben beendigenden Friedensichlusse
von Utrecht, Rastadt und Baden, 1714 der beutschen Linie des Sauses Oftreich überlassen. —

Die Stadt Luremburg, die feste Sauptstadt bes gleichnamigen Bergogthumes, mar in den letten brei Jahrhunderten ber Wegenstand vieler und heftiger Rampfe. Bergog Rarl von Orleans, ber zweite Cobn des frangofischen Konigs Frang I., eroberte diese Stadt im Juni 1542. Der Pring von Oranien, Feldherr Raifere Rarl V., nahm aber ichon im Geptember Stadt und land den Frangofen wieder ab. - 3m August 1543 drang Karl von Orleans jum zweiten Male in bas Bergogthum ein, und bemachtigte fich im Geptems ber ber Sauptstadt nochmals. Im November fendete ber Raifer ein Korps gegen biefe Festung ab, welches zwar diefelbe belagerte, aber ben Ungriff megen Strenge bes Winters aufgeben mußte. Uber im Mai 1544 ruckte ber Graf Wilhelm von Gurftenberg mit einem beutichen Rorps in das Bergogthum Luxemburg ein, und eroberte bie Sauptstadt wieder. - Der Duc Beinrich von Buife belagerte Luxemburg im Frubjahre 1558 vergeblich. -Der plopliche Ungriff, burch welchen ber Marschall Bis ron fic am 4. November 1507 Luremburge gu bemach= tigen versuchte, murbe burch ben fraftigen Biberftand ber Bürger vereitelt.

Im Jahre 1681 wurde die Stadt von den Franzosen blodirt, und Ludwig XIV. nahm bas ganze herzogthum, vermög angeblicher, aber ganz ungegründeter Unsprüche, in Besit. Der Marschall Crequi bombardirte die Stadt 1683, — und 1684 seit 8. Mai wurde sie von bemfelben förmlich belagert. Luxemburg ergab fich am 4. Juni mit Rapitulation. Erst durch den am 20. September 1697 zu Myswick geschlossenen Frieden ershielt Spanien Stadt und Herzogthum zurück.— Beim Ausbruch des spanischen Erbfolgekrieges bemächtigten sich die Franzosen dieses Plates nochmals, und behielten ihn, bis derselbe durch den Frieden von 1714 an das Haus Östreich zurücktam.

Die Stadt Luremburg murbe im verfloffes nen Jahrhunderte, sowohl megen ihrer vortheilhaften Lage, als wegen ihrer trefflichen Werke, als eine ber ftartften Festungen Guropas geachtet. Ihr oberer Sheil, ber altere und bedeutenbite, ift auf felfigten Soben erbauet. Der untere Theil liegt in ber Ebene, in dem tiefen von der Algette (Elg) durchfloffenen Grunbe, und ift in das Pfaffenthal, - und ben Dun= fter ober Grund geschieben. Die Stadt mar ichon in ber alteften Beit von den diefelbe befigenden Grafen befestigt worden. Uber vorzüglich die Franzosen haben Luremburg, mabrend ben Jahren 1684-1697, ju einer ber ftartften Festungen gemacht. - Durch die Mauern und Berte führten 1794 eilf Thore: auf der Mordfeite bas Meuthor, - auf der Oftfeite bas Pfaffenthaler, Eich=, Opital=, Grunwalber, Mannsfelder, Ochloß=, Trierer, und Grund=Thor, - endlich auf ber Gudfeite bas Thionviller Thor, und bas aus ber Stadt in bie Citadelle führende Thor von Gaint Esprit. -

Die Alzette naht sich von Guben ber Stadt, und nachdem sie den öftlichen ober unteren Theil derselsben in starten Krümmungen umflossen, wendet sie sich gegen Norden. Sie nimmt oberhalb der Stadt, nachst der Citadelle Saint Esprit, den, aus Westen kommens

ben und ben subiden Theil des Plates umfließenden, Petrusbach, — bei Mersch die Mamer und Eischen, — bei Colmar die Atterte auf, und bei Ettelbruck fallt sie in die Sure. Das Bett der Algette ist steinigt, — acht, zehn, bis zwölf Klafter breit, und vier bis funf Buß tief. Sie vermag nicht, die in der Regenzeit, oder beim Aufthauen des Schnees, ihr zuströmenden Geswässer aufzunehmen und zu fassen, und tritt daher nicht selten aus ihren Ufern.

Außer den vielen Gemäffern, bieten auch die groe gen Balber, und die Berge, welche die Umgegend bes becken, bedeutende Sinderniffe der Annaherung. Die meisten dieser Berge sind nur auf den vorhandenen gebahnten Begen mit Fuhrwerken zu überschreiten. Obswohl diese Berge sich fast durchaus nicht mehr als vierzig Klafter über den Horizont erheben, so ist das Land doch nicht bequem in jeder Richtung zu durchziehen. Ginige dieser Bergketten bestehen aus steilen Felsen.

Die Sauptumfassung ber oberen Bestung bestand im Jahre 1794 aus den eilf Bastionen Barlaimont, Sainte Marie, Camus, Saint Jost, Beck, Saint Louis, Saint Esprit, vom Schloß, vom Nieder- Grund, vom obern Grund, und von den Dosminikanern, und war durch vier Kontregarden, und zwei halbe Monde verstärkt. Bor der Nord- und Bestsseite, — auf dem Halbkreise vom linken Ufer der Alsgette dis an das linke Ufer des Petrusbaches, — lagen solgende Außenwerke: die Schanzen des Dintensberges, die Karlsschanze, die Reduten Barlaimont, Chanclos, Sainte Marie, Bauban, Daun, Lambert, Saint Pierre, und die Schanze Reinheim; — gegen Süden, auf der Höhe jenseits des Petrusbaches, die

Schange Bourbon, bie Baftion Gainte Glifabeth, bas Bert Thionville, die Bastion Ballis, die Schange Reuberg, und bas hornwert Berlorene Roft. Diefe letteren Außenwerte maren burch einen über ben Detrusbach geführten, und mit Schleufen verfebenen, Damm mit der oberen Seftung verbunden. - Auf der öftlichen Geite ficherte ein, von ber Citabelle Gaint Efprit aus, mit feinen Ochleußen über bie Algette geführter Damm bie Berbindung mit ben jenfeits des Kluffes liegenden Muffenwerten bes Grund es ober Munfters, welche in den beiden halben Monden von Rhame und Rumigny, ber Schange Rubampre und ber Rebute vom Grund bestanden. Dann lag bießseits ber MIgette bas Ochloß ber Bod. Endlich folgten, wieber jenfeits ber Mgette, bie vor das Pfaffenthal gelegten Aufenwerke: bie Rorts Ober : Grunwald und Unter : Grunwald, und bie Ochangen Thungen und Olpfi.

Bei Anlage biefer Berke hatte man bie Eigensthumlichkeiten bes fehr durchschnittenen Bodens auf das forgfältigste benütt. Die Berke waren mit solchem Aufwande von Kunft und Kraft erbauet und in einem so guten Stande erhalten, baß der Plat einen nachdrucksvollen, und in so weit die Lebensmittel hinreichten, auch langen Biderstand zu leisten vermochte. Auf jenen Seizten, wo es die Art des Bodens gestattet hatte, waren die Außenwerke durch ein ausgedehntes Minenspstem verstärkt worden. Die Bahl dieser Minen betrug 445, und sie begriffen 1084 Öfen in sich. —

In der erften Salfte bes Juli 1794 hatte die als lürte, von bem t. t. Feldmarfchall Prinzen von Cachsfen Roburg befehligte, Sauptarmee Mons und Gent

geraumt, und maricirte über Bruffel nach Comen und Tirlemont jurud. Die preufischen Truppen batten bas rechte Ufer ber Gaar verlaffen, und waren nach Ruffel gezogen. Um 12. Juli traf ber f. f. Feldmaricall Freiberr von Bender ju Luxemburg ein, und übernahm als Gouverneur ben Oberbefehl in ber Festung. Um bie Befatung auf ben erforderlichen Stand ju bringen, erhielt ber, bamale ju Rigenne ftebenbe, FDR. Baron Melas am 10. Juli ben Befehl, fobald Luremburg vom Reinde bedrobet murde, mit feis nem Korps fich in biefen Plat ju werfen. - Der Gouverneur FM. Freiherr von Bender ichilderte am 16. Buli bem &M. Pring Roburg bie Ochwache ber Befabung, ben Abgang an Artilleriften, an Ingenieuren, Mineurs, Sappeurs und an Feldargten, fo wie ben Mangel an Gelbe, Lebensmitteln, u. bergl., in ber ausführlichen Darftellung ber bamaligen Lage bes Pla-Bes. In den nachften Sagen wurde diefe Meldung mehrmals wiederholt, und, - bei ber gunehmenden Befabr einer balbigen Ginschließung ber Festung, - bringend gebeten, die zu einer fraftigen Bertbeidigung unentbehrlichen Erforderniffe baldigft babin zu verschaffen.

In ber zweiten Salfte bes Juli traf ber Gouverneur die thätigsten Borkehrungen, um die für die Festung nöthigen Borrathe aller Urt zusammenzubringen,
und die Besahung zu verstärken. Die preußische Urmee
ging damals über Türkheim gegen Mainz, die alliirte Hauptarmee bei Mastricht über die Maas zuruck.
Es war zu vermuthen, daß diese beiden Urmeen, —
so wie es das am Oberrhein stehende Heer des Herzogs
Albrecht von Sachsen-Teschen bereits bei Mannheim
gethan, — nächstens hinter den Rhein ziehen wurden.

Auch Trier konnte von dem schwachen Korps des FME. Baron Blankenstein nicht lange gegen eine seindliche Übermacht erhalten werden. Es nahte nun der Zeitpunkt, in dem Luxemburg seinen eigenen Kräften überlassen bleiben, und einen seindlichen Angriff erwarten mußte. Der FME. Baron Melas verließ daher Fiszenne am 21. Juli, und traf, über Esch, am 24. Juli mit seinem, aus 4 Bataillons, 2 Kompagnien und 5 Eskadrons bestehenden, Korps bei Mersch ein. Zwar mußte FME. Melas diese Truppen, mit Ausnahme von 2 Bataillons, in den nächsten Tagen nach Trier führen. Es wurde jedoch sestgesetzt, daß der FME. Blanken stein, im Falle er Trier verlassen müßte, vorher noch von seinem Korps 5 Bataillons nach Luxemburg senden mußte.

Die Proviantmagazine bes Plates follten nunmehr mit einem unangreiflichen Proviantvorrathe für 12,000 Mann und 600' Pferde auf vier Monate, außer ber taglichen Verpflegung ber Befatung, verforgt werben. Die bieffalls erforberlichen großen Quantitaten verschiedener Lebensmittel wollte man theile burch eilige Bufuhren aus ben Urmeemagaginen von Robleng, Nachen und anderen Orten ber, theils burch bie von ben Standen des Bergogtbums in der Proving eingeleiteten Lieferungen von Ochlachtvieh, Betreide, Berfte, Beu und Strob bemirten. - Den Ginmobnern ber Festung, welche biefe nicht verlaffen wollten, wurde aufgetragen, fich mit ben nothigen Bedurfniffen ichleunigft zu verfeben. Gine aus Stabsoffizieren und Civilbeamten zusammengesette Kommission untersuchte icon gegen Ende Juli alle Baufer, um von ber Befchaffenbeit der Borrathe jeder Familie Uberzeugung zu erbal-

ten. Am 26. Juli wurde bie Ausfuhr aller gur Berproviantirung bienlicher Artikel aus ber Stadt verboten. Unfange August murben, um bie Babl ber Bergeb. rer ju vermindern, die Baifenfinder, die Rloftergeiftlichen und Monnen, die aus der Proving in die Festung geflüchteten Leute, Die Studenten, bas Civilivital, und fonft noch alle jene Perfonen, bie ber Bertheibigung binderlich werden konnten, ober durch kein Umt ober Gefchaft nothwendig in Luxemburg guruckgehalten wurben, - aus bem Plate entfernt. - Sowohl fur ben Untauf verschiedener Bedurfniffe, als fur ben Gold ber Truppen, maren bebeutenbe Summen erforberlich. Mud. trafen in ben letten Sagen bes Juli mehrere Belbfenbungen in Luremburg ein; bie aber boch nicht ben ausgewiesenen Bedarf bedten. Alle übrigen Defensionsanstalten, fo wie die polizeilichen Bortebrungen gur Aufrechthaltung ber Ordnung und Rube in ber Stadt, gur Entfernung verbachtiger, frember, ober nahrungelofer. Perfonen, jur Cofdung von Feuersbrunften, u. f. m. wurden mit Umficht und Thatigfeit ausgeführt. - Bon ber Sauptarmee maren bie verlangten Urtilleriften, Ingenieure, Mineurs und Sappeurs eingetroffen. -

Übereinstimmende Nachrichten gaben Gewisheit, daß sich die Frango fen in großer Ungahl bei Thion-ville und Met sammelten, über Long wy ben Grengen des Serzogthums nabten, und daß ihre Abstict dahin gebe, so bald sie Trier übermältiget haben würden, die Festung Luxemburg einzuschließen. Die auf den nach Thionville und Arlon führenden Straßen, dann die an der Mosel, aufgestellten kaiferlichen Vorposten batten bereits am 22. Juli gemeldet: "eine feinbliche Armee von 22,000 Mann sen im Anzuge, und berein

Worhut mare am 21. Juli ju Ebion ville eingetroffen. Bei Gierd an der Mofel ftebe ein frangofifches Lager von jest noch unbefannter Starte." - Es mar Die Mofel-Armee, befehliget von bem Gen. Doreaur, und durch bas Eintreffen von 15,000 Mann ber Beft = Urmee auf eine Starte von 40,000 Mann gebracht, - melde fo eben über Garrelouis, Bouzonville und Thionville, in der Rabe von Luzemburg porbei, gegen Erier jog. Gie mar in funf Divifionen getheilt, und marschirte in brei Rolonnen: Ben. Renaub, mit ber rechten Rolonne, langs bem rechten Ufer ber Garre; - in ber Mitte Gen. Desbureaux gwischen ber Garre und Mofel; - links Ben. Umbert mit ben brei Divisionen Collaud, Bincent und Lavonier, jufammen 25,000 Mann Infanterie, 1700 Reiter, am linken Ufer ber Mofel.

Um die Verbindung ber Festung mit bem Blankenfteinischen Korps und ber Sauptarmee ju becten, murbe am 3. August von Trier ber Major Egger mit 2 Estabrons Dragoner in die Begend zwischen Souffalige und Ettelbrud gefendet. - Um 4. meldeten bie Borpoften, bag fich ftarte feindliche Patrullen auf der Thionviller Strafe, bei Mondorf und Frisange zeigten. Um 5. murben diese beiben Orte, bann Altes wiefe, von ben Frangofen befett. Ben. Umbert war an biefem Morgen aus bem Cager von Utange aufgebrochen, und hatte feinen Marich bis auf die 50ben von Robemacher fortgefett. Starte von ibm entfendete Ubtheilungen mußten die linke Flanke feiner Marfolinie gegen bie Berfuche beden, welche bie Luremburger Befatung jur Storung biefer Bewegung allenfalls hatte machen tonnen. - Der Gouverneur

ertheilte nun ben Borpoftenkommendanten Befehl, bei weiterem Borbringen bes Feindes, ohne fich mit bemfelben in ein Befecht einzulaffen, fich gegen die Reftung in folgende Stellungen gurudgugieben: auf ber oftlie den Geite ber Oberftlieut. Graf la Motte, von Erge bergog Joseph Dragoner, mit feiner Abtheilung in bie Pofizion von Otringen; - ber mit 1 Bataillon Burgburg und 2 Estadrons Erghergog Leopold Sufaren bei Dipach ftebende Oberftlieut. Polfter nach bem Dorfe Merl, mit Burudlaffung einer Poftenkette von Dinad bis Steinbruden; - die im Merfder Thale fantonirenden 2 Bataillons Mittrovsky in ein Lager pormarts bes Dorfes Bonnevone, um bie in Sefperange und MlBingen ftebende Reiterei zu unterftugen, und bie rechte Rlanke ber bei Otringen aufgestellten Truppen zu becfen.

Che fich aber noch bie kaiferlichen Bortruppen in biefe Stellungen gurudgugieben begannen, brangen bie Frangofen am 6. August langs ber Mofel über Elvingen und Bellenftein mit Ubermacht vor, und bruckten Die Borpoften von Remich und andern Orten binmeg. Ben. Ambert mar aus feinem Lager bei Robes macher aufgebrochen, und hatte feinen Darfc, über bie Boben von Bous und Remich, gegen Gravenmadern fortgefest. Huf ben Boben bei Roebt, gegen Montfort und Otringen, ließ er ben Ben. Dufirat mit 8 Bataillons und 3 Estadrons guruck, um bie linke Flanke feines Marfches ju beden. Diefes Rorps bebnte am 7. August seine Borpoften auf dem linten Rlugel bis Mondorf aus; zwifden welchem Dorfe und Ellingen ein Lager von 7 bis 800 Mann fanb. Rechts batten fie bie Balber bei Oduttringen beset, und ihre Patrullen streiften an der Trierer Strasse bis gegen Senningen. — Der Gouverneur zog nun die Vortruppen aus den obenangegebenen neuen Stelslungen von Otringen und Bonnevope (4 Bataillons, 3k Eskadrons) in ein Lager zusammen, welches sich von dem Dorfe ham me, quer über die Trierer Strasse, bis an das Mannsfelder Thal ausdehnte. Von dem am Vormittage von Trier eingetroffenen Regimente Bender wurde 1 Bataillon in die Festung gezogen, und 2 Bataillons wurden im Merscher Thale, an der Alzette und der Lütticher Straße, aufgestellt. Die Besahung hatte nun eine Stärke von 11,106 Mann erreicht; worunter 572 Reiter waren. —

Am 8. August hatten die Truppen Dusirats rechts Montfort, hostert und viele andere Orte bis Flar-weiler, beset. Gen. Umbert setzte seinen Marsch von Grävenmachern, über die Sure, gegen Trier fort.

Der Major Egger war am 6. zu Clairvaur, am 7. zu hosingen gestanden, und zog am 8. seine 2 Estadrons an die Sure zurück, am 9. in Echternach zusammen.

Am 9. Augustging eine französische, bei 100 Mann starke, Patrulle auf der Thionviller Straße über Frisange vor. Aus Sesperange rückten 30 kaiserliche Drasgoner derselben entgegen, und jagten sie in die Flucht.

— Qusirats rechter Flügel hatte die Balder Franzosengrund und Grünwald, durch welche die Straße nach Trier führt, bereits besetz, und bedrohte dadurch die bei Hamme aufgestellten Vortruppen in ihrer linken Flanke. Um Abend ließ der Gouverneur jene Bälder angreisen, und die Franzosen aus denselsbensvertreiben. — Am Morgen des 10. Augusts rücks

ten bie Reinde zwar, über Softert und burch ben Fransofengrund, gegen bas vor ber Fronte bes Sammer Lagers liegende Ort Greven fcheuer vor; fie murben aber nach einem zweistundigen Gefechte zum Ruckjuge gezwungen. Der Berluft ber faiferlichen Bortruppen bestand in 2 Tobten, 11 Bermundeten, 3 Bermißten. - Much an der Thionviller Strafe, gegen Conteren und Frifange, maren feindliche Ocharen vorgegangen, aber bald mit Berluft gurud geworfen worden. - Um folgenden Morgen (ben 11. Muauft) rudte wieder eine feindliche, auf 800 Mann Infanterie und 60 Sufaren gefchatte, Abtheilung über Frifange vor. Das vor Ulbingen ftebende Bataillon Rlebeck fchickte eine Rompagnie dem Beinde entgegen, und eine Abtheilung Dragoner eilte ju ihrer Unterftus Bung vor. Die Frangofen murben baburch jum Rudjug bewogen. -

Der FME. Baron Blankenstein hatte Trier am 8. August verlassen, und sich über Seterad auf Wittlich an der Liser gezogen. Der Major Egger führte daher ebenfalls seine 2 Eskabrons von der Sure nach Schöneck (südöstlich von Prüm) zurück. Der Feind konnte nun seine Operazionen gegen die Kyll fortseten. Daher entsendete der Feldmarschall Prinz Rosburg am 12. August von der Hauptarmee den Gen. Nauendorf, mit 3 Bataillons, 5 Kompagnien, 8 Eskabrons, nach Montjoi an der Roer, wo er sich am 13. August aufstellte. Un diesem Tage standen FME. Blankenstein noch zu Wittlich, und Major Egger, um die Verbindung mit Luremburg zu erhalten, bei Schöneck; — Gen. Graf Hadick zu la Roche an der Ourte; KME. Lilien zu Kontaine; Gen. Ott zu

My bei Durbuy an der Ourte; Gen. Zoph zu Stasvelot an der Ambleve und Malmedy an der Warsge; Gen. Gruber bei Esneux an der Ourte; FMC. Graf Latourbei Bois le brut nächst Lüttich; — FM. Prinz Roburg mit der Hauptarmee bei Fouron le Comte; Gen. Kray bei Mastricht; FMC. Baron Werneck bei Sittard, und Gen. Baron Kerpen zu Rüremonde. Es war im Plane, den Franzosen längs ber Sure und Kyll in den Kücken zu operiren; zu welscher Unternehmung der FM. Freiherr von Bender von Luxemburg, FMC. Baron Blankenstein von Wittlich aus, mitwirken, und in des Feindes Flanken vordrinzgen sollten.

Das Rorps bes Ben. Dufirat bielt fich feit ein paar Tagen in feiner Position, von Robt an ber Trierer Strafe bis Mondorf, gang rubig. Er verbarg feine eigentliche Starte, - welche fich obnebin fast taglich anderte, fo wie er aus ben benachbarten Seftungen frifche Truppen erhielt, und bann wieder Ubtheilungen nach Trier abschickte, - burch die Babl feiner Lager binter Odlucten und Balbern. Um 15. August murbe Diefe feindliche Stellung, auf bes Gouverneurs Befehl, von der Befatung rekognosgirt. Gen. Baf. Gebot= tendorf rudte mit feiner bei Samme gelagerten Brigade um Mittag bis Genningen, Rieber-Un= wen und Dtring en vor. Bu gleicher Beit führte ber Rittmeifter Froffard von Ergbergog Joseph Dragogonern, mit go Reitern und 50 Mann von Klebed Infanterie, einen Überfall auf bas feindliche Lager bei Mondorf aus. Es maren bier über Boo Frangofen aufgestellt, beren bei 200 niebergebauen, 2 Mann und 9 Pferde jurudgebracht murben. Der Berluft ber Rai: ferlichen betrug 4 Tobte, 4 Bermundete und 2 Bermifte.

Der Gouverneur erhielt an diesem Tage ben Befehl, bag die Festung auf acht Monate, — vom 1. September an gerechnet, — mit Proviant und als len übrigen Bedürfniffen für 12,000 Mann und 400. Pferde versehen werden muffe. —

Mus Beforgniß, bag ber Reind auf bas an ber Thionviller Strafe, vor Altingen, im Lager ftebende Bataillon Rlebeck, burch die Balber begunftigt, mit großer Dacht einen ploglichen Ungriff ausführen könnte, zog der Gouverneur bei Tagesanbruch des 17. Augusts biefes Bataillon binter bie Mgette, auf bie Boben berwarts Befperange, jurud. - Um fechs Uhr Morgens rudte ber Feind gegen die öftliche Geite ber Festung in brei Rolonnen an. Die Erste ging burch ben Grunwald; die zweite brang auf ber Strafe von Trier, die britte auf jener von Remich vor. Der, auf biefer Geite die kaiferlichen Borvoften fommandirende, Oberftlieut. Graf la Motte von Erzbergoa Joseph Dragoner ließ 1 Bataillon und 3 Buge Dras goner, mit 2 Ranonen, auf die Unbobe bei Ganbe weiler rucken; welche dann die britte feindliche Ros lonne über Otringen gurudichlugen. Graf la Motte felbst griff mit 10 Rompagnien, 2'/4 Eskabrons und & Ranonen die beiden erften frangofifchen Rolonnen an. und brangte fie bis Dieber - Un wen guruck. - Des Feindes Berluft wurde auf 400 Mann geschätt. Jener ber Raiferlichen betrug 1 Todten, 1 Offizier und 11 Mann Bermundete, und 2 Bermifte. -

Da die Festung nun bereits auf mehreren Geiten vom Beinde berennt war, so fellte der Gouverneur am

19. November bem &D. Pringen Roburg bie Unmog. lichteit vor, ben ungeheuren Bedarf einer achtmonatlichen Berpflegung, für die Befatung und bie Einwohner, aus der Umgegend der Reftung aufzubringen. Er erbat fich fonelle, ausgiebige Silfe, fomobl mit Gelbe jum Untaufe eines Theiles jener Bedurfniffe, als in Naturalien. Es waren indeffen bereits von bem Armeekommando die Eraftigften Vorkehrungen getroffen worden, um aus ben Magaginen bes Beeres ber Feftung alles, mas jur Erhaltung ihrer Bertheidiger auf bie festgefette Beit erfordert murde, juguführen. Dem Gouverneur murden biefe Unftalten, burch ein vom 18. Mugust aus bem Sauptquartiere Fouron le comte erlaffenes Odreiben bes Pringen Roburg bekannt gemacht. Ben. Mauendorf ju Montjoi murbe bedeutend verftartt, und angewiesen, biefe von Machen, über Opaa, Stave-Iot, Gaint Bith, Sofingen, Bianden, Dietfirchen, Ettelbrud, und burch bas Mericher Thal nach Lurem= burg giebenben Provianttransporte ju geleiten. Der Rurfurft von Trier murbe aufgeforbert, jur Dedung jener Transporte bas Eiffelgebirge, zwifden ber Erft, Rhyl und Ahr, durch die Landmiliz bewachen zu laffen. Der RME. Graf Catour, bie Gen. Bopb, Sabbit, m. f. w. befetten, ebenfalls jur Deckung ber Marfch =. linie diefer Transporte, Mn, Bieille Galm, Durte mit gangen Bataillons, - Die Strede von Souffalige bis Baftogne und Willem mit Ravallerie-Abtheilungen. Die brei großen Transporte gingen am 20., 23. und 26. August von Machen ab, und batten gusammen über awangigtaufend Bentner Mehl, Korn, Galg, u. f. m., aelaben. Gie follten in Gaint Bith auf die vom Can-De ju ftellenben Rubrwerte umgelaben werden. Der

FM. Bender fendete biefen Transporten aus der Festung, am 23. und eben fo am 26. und 29. August, jedes Mal 400 von den Ständen aufgebotene Bagen, unter starker Bedeckung, über Dietkirchen bis Vianden entgegen. Durch diese Unstalten völlig gesichert, langten bis zum 11. September fünf solche Transporte in der Festung an.

Um 22. Auguft murben bie faiferlichen Borpoften auf der Thionviller Strafe, von Frifange ber, angegriffen. Die Frangofen fuchten bei Albingen voraudringen, murben aber guruckgeschlagen. - Un biefem Lage murbe von ber Garnison bas Merfcher Thal, und bas Ort Gifenburg, nördlich ober bem Grunmald, ftart befett, um ben Bug ber von Machen nach ber Feftung bestimmten Transporte gu fichern. Für eben biefen 3med rudten am 26. Muguft bie Bortruppen auf ben nach Erier, Remich und Thionville führenden Strafen vor, und fuchten bes Reindes Mufmerkfamkeit gang auf fic ju zieben, sie also vom Merscher Thale abzulenten. Das, bieber zwifden Luremburg und ber Mofel aufgeftellte, Rorps bes Gen. Dufirat mar von Gen. Umbert aufgeloft, und die Truppen, aus welchen baffelbe bestand, maren ju ihren verschiedenen Divisionen jurudgeschickt worben. Borber batte die Division Bincent bie Stellungen jur Beobachtung ber Feftung eingenommen. Ben. Du fir at mar als Brigabier bei Diefer Divifion geblieben. - Bor ber auf ber Trierer Strafe vorrudenden faiferlichen Rolonne wich eine, auf 2000 Mann geschätte, feindliche Truppe, nachbem berfelben burch bas faiferliche Gefdut eine Ranone bemontirt worben mar. Muf ber Remider Strafe brudten hingegen 4000 Frangosen bas gegen fie stebenbe Kaiferliche Bataillon bis Sandweiller zurud. Diefe Bewegungen waren auf kaiferlicher Seite mit gar keinem Verluste verbunden. — Um Morgen des 29. Ausgust drangen starke feindliche Rolonnen, mit Geschütz, auf den Strafen von Trier und Remich vor, ließen sich aber mit leichter Mube zuruchweisen. —

Um bem Reinde die Unnaberung gegen bie Festung su erichmeren, ordnete ber Gouverneur bie Berichans gung und Verpallisabirung verschiedener Thaler und Defileen an : bes Thales zwifden ben Ochangen Bourbon und Reinsheim, burd welches ber Detrusbach ber 216gette guffießt, - ber Ochlucht vor bem Grunwalber Thore, zwischen ben beiben Ochangen Ober- und Unter-Grunwald, - ber Ochlucht vor bem Mannsfelber Thore und Pallafte, und ber rechts neben bem Cetteren gelegenen Brude von Claufen, - ber Eichmuble, melde vor bem gleichnamigen Thore, an bem aus ber Fontaine de Bambuche ber Algette guflieffenden Bache liegt, - endlich ber rechts vom Salbmonde Rumigny an ber Alzette liegenden Muble. - Much an ber volligen Musruftung aller Berte jur ausgiebigften Bertheibigung wurde im Geptember und Oftober thatigft gearbeitet, und ba es an Civilarbeitern fehlte, murbe auch ein Theil ber Befatung, gegen Bezahlung, babei vermenbet. Die Bruftmehren murden erhöht, bie Platteformen bergestellt, und bie Stuckbettungen gelegt. Muf jene Berke, welche freie Aussicht in bie Umgegend batten, wurden einige Burfgefdute gebracht. Die gange Babl ber Feuerschlunde, melde gur Beit ber Ginfolie-Bung bereits in den Berten aufgeführt maren, belief fic auf einhundert breiundachtzig. - Die Pulvertam= mern jedes einzelnen Bertes murben mit Feuerballen

und Leuchtkugeln, so wie mit ber kalibermäßigen Musnition für die Ranonen, — bann mit Bomben und Granaten, wo Mörser und Saubigen standen, — verssehen. Zu den in den Batterien aufgefahrenen Geschüsten wurden 700 Mann von der Infanterie als Sandslanger eingetheilt. Mit der Verfertigung von Faschinen und allen übrigen zum Schanzenbau nöthigen Gerätten, von Vorrathelafetten und Böllerschleifen, — von Munition für Musketen, Kanonen, Mörser und Sausbigen, und von Feuerwerkszeug aller Urt, wurde unsausgesett fortgefahren. —

Um 2. Geptember drudten die frangofifden Generale Vincent und Dufirat mit 6 bis 7000 Mann, auf ben beiden Straffen von Trier und Remich, die Borppe ften gurud. Gie befetten fobann die Balber vor Samme, und den Frangosengrund. Gen. Baron Gebotten. borf rudte mit feiner Brigade aus dem Lager bei Samme vor, brachte die Feinde durch Kartatichenfeuer gum Beichen, ließ dann feine Reiter einhauen, und verfolgte. bie frangofischen Rolonnen bis Otringen und Dieber-Unmen. Der Berluft bes Feindes mar bedeutenb, und es wurden 2 Offiziere und 3 Mann gefangen eingebracht. Der Gen. Sebottenborf gablte bei feiner Bris gabe 4 Lodte, 29 Bermundete, 9 Bermifte. - Un bie fem und in ben folgenden Sagen plunderten frangofifche Ocharen, welche theils auf ber Longwyer, theils auf der Trierer Strafe vorgerudt maren, fieben ber auf biefen Geiten in ber Mabe ber Reftung gelegenen Dörfer. -

Am 8. September erichien eine frangofische, 200 Mann ftarte, Patrulle auf bem Galgenberge bei Altingen, wurde aber bis Frifange guruckgetrieben. — In ber Gegend zwischen Congwy und Urlon tamen viele feindliche Truppen an, und bei Aubange battefich ein bedeutendes lager gebildet. Um 10. Septemberbatte Gen. Debrun bei Longmy ein Korps von 6000 Mann gesammelt. Er hatte Die Bestimmung, fich bem linken Flügel der Mofel Urmee anzuschließen. Man befürchtete in ber Festung, daß Debrun über Urlon gegen : bas Mericher Thal vorructen, und diefe michtige Strafe ju fperren fuchen werbe. Da die zwifden ber Reftung und ber Mofel bis Trier gelegene Gegend, fo wie ber größte Theil der Proving Luxemburg, bereits vom Feinbe befett, die Burgerichaft ber Stadt mit Beld ichlecht verfeben war, fo ftanden ohnehin der neuerdings angeordneten Verproviantirung der Ginwohner auf acht Monate febr große Ochwierigkeiten entgegen. - Um 11. bezog Gen. Debrun bas Lager bei Deffancy. -Um 12. griff Ben. Dufirat, auf der Thionviller Strafe, die von Itig über Ultingen, Fentin= gen bis Rotelfcheuer ftebenden Borpoften an, und bruckte diefelben auf ibre Unterftugungstruppen guruck. Sobald biefe aber vorrudten, wich der Feind, und murbe lebhaft verfolgt; wobei jedoch 2 Rompagnien, in ber glache bei Conteren, in einen Sinterhalt geriethen. Gie murden von feindlicher Reiterei umrungen, und verloren einen Theil ihrer Mannichaft. - Un biefem Tage gablten die Kaiferlichen 1 Offizier 20 Mann tobt; 12 Mann, die, zwar verwundet, bennoch entfamen; endlich 1 Offizier und 100 Mann, die, meiftens verwundet, in Gefangenicaft gerietben. -

Um 13. Geptember wurden einige Beranderungen in der Aufstellung der die Gegend um die Festung bewachenden Truppen vorgenommen. Um Abend ftanden

nun, unter bem Ben. Baron Gebottenborf, 2 30. taillons Benber, & Estadron Erzbergog Leopold Sufaren. im Der fcher Thale, auf der Cutticher Strage, gu beiden Geiten ber Algette, bei Beisborf und Bereldingen; - 3 Bataillons (2 Mitrovely, 1 Burgs burg), 11 Estadrons Sufaren im Lager bei Samme und bem Fetichenbofe, auf ber Strafe nach Erier. Unter Oberft von Beuft maren 1 Bataillon Rlebed, & Estadron Sufaren bei Befperange, auf der Thionviller Strafe, - 2 Bataillons Buf, 11 Estabron Erge bergog Joseph Dragoner im Lager zwischen Merl und Straffen, auf den Begen nach Longmy und Arlon, aufgestellt. Die Borpostenkette lief von lorengmeil-Ier im Merfcher Thale, durch den Grunwald, über Sandweiller, IBig, Ulbingen, Fentingen, Rotelfcheuer, Bertrange, Straffen, und durch den Balb Bambufch wieber in das Merfcher Thal. -

(Die Fortfegung folgt.)

## IV.

## Literatur.

Beurtheilung der Schrift des kaiferl. öftreich: ischen Rittmeisters Ballassa: "Über den Hufbeschlag ohne Zwang," und aller durch sie verursachten Rezensionen.

(Fortfegung.)

De Bach. Seite 60.

"Die erften Letzionen muffen vorzüglich dazu verwens bet werden, daß es (das Pferd) den Abrichtenden und das Lotale, in welchem die Dreffur gefchieht, fennen lernt."

Beiter unten :

"Bei vielen ift daher in der ersten, auch mohl in der zweiten Lekzion, gar noch nicht zu dem eigentlichen 3weck der Abrichtung: zur Angewöhnung des Pferdes, daß es sich willig und folgsam aufhalten, und den Juß beschlagen lagt, — überzugehen. Es handelt sich in denselben nur darum, dem Pferde Liebe und Vertrauen zu den Menschen einzaussöffen."

Seite 63.

"Bie viel man nun dergleichen Lektionen zu geben nöthig hat, hängt von dem Grade der Menschenfurcht, Scheue
für den Beschlag, dem geringeren oder größeren Mißtrauen
des Pserdes, seiner mehr oder minder eingewurzelten Bidersehlichkeit und Bosheit, und seinem Temperamente, Rarakter und Fassungsvermögen, angeborner Billigkeit und
Gutmuthigkeit zc. ab. Manche Pferde werden in 2, 3, 4, 6
bis 8 Lekzionen volltommen korrigirt, ja in noch weniger Unsterricht; andern sind auch noch mehrere Lekzionen erforderlich."

Seite 64.

"hierdurch aber wird die Zahl der Lekgionen noch mehr vermehrt."

Ballaffa ermiedert hierauf:

""Obwohl de Bach eine Gleichheit in den Sauptzügen der beiden Methoden vorgibt, so muß ich dieses auch bei dieser Gelegenheit widerrufen; indem ich zur Bereisung der fämmtlichen Branchen der ganzen östreichischen Monarchie, im Betrage gegen zwölfhundert deutsche Meilen, nicht eilf Monate, sondern, bei der angegebenen Dauer seiner Lekzionen, eilf Jahre gebraucht hätte, bis 640 wie derspenstige Pferde mit Ersolg abgerichtet worden wären. Gin Private von weniger Kunstfertigkeit und Erfahrung würde im Berhältniß noch mehr Zeit und Vorsicht mit de Bachs Methode benöthigen.""

Es werden mehrere geschickte Offiziere, Stallmeifter und Bereiter nicht nur hier in der f. f. Monarchie, sondern auch in fremden Staaten seyn, die ein verdorbenes Pferd in Beit von 8 oder 14 Tagen, ohne Gebrauch der Zwaugs. mittel, bloß nach Regels Manier und nach der in der Zähmung der Wildfänge angegebenen Unleitung, abrichten. Für de Bachs Methode wird Vielen das Talent, die Erfahrung und Geduld fehlen. Beim Mislingen, Berfäumen oder Berfehlen einer Lefzion werden auch die vorhergegangenen verloren gehen, und die Ungeduld durch die langweilige, erfolglose Arbeit beim Abrichten eintreten. Dahingegen eisfert das bündige, eingreisende Spstem Ballassa Jedermann so an, daß man sich schmeicheln kann, in der östreichischen Urmee kein beim Beschlag widerspenstiges Pferd zu finden.

13. Rapitel, Seite 65.

"Bon den Bilfen, Strafen und Belohnungen des Pferbes bei diefer Korrekzion."

'Seite 67.

"Ernfter und nachdrudlicher wird das Pferd noch burch einen Schlag mit der flachen Sand bestraft, welche Buchts gung vorzüglich dem Aufhalter überlaffen bleibt, indem das Pferd bei dem Aufheben der Schenkel widerfestlich ift, mit den vorderen haut, und mit den hinteren schlägt."

Seite 71.

"Gine noch ausdrucklichere Bestrafung macht das Bu-

tudtretenlaffen des Pferdes aus. Denn diefe Bewegung ift feinem gangen Organismus, feinem gangen Temperamente. fo gumider, daß es lieber Alles thut, lieber in Allem unferem Billen nachkommt, ebe es fich diefer fo oft unterwirft. Denn betrachten mir ein Pferd in dem Buftande feiner Freibeit, fo feben mir eber alles Undere von ihm, nur nicht Das Burudgeben; fein ganger Bau, ber Mechanismus ber Bewegung, noch weniger fein Temperament, ift dazu geeignet. Stets will es vormarts, ja fogar fein gutter vergebrt es auf der Beide im fteten Bormartefchreiten, und nichts wird ihm bei der Abrichtung ju dem Reitdienft fo fcmer, als das Burudtreten. Es greift es nicht nur an, mird ibm befchmerlich ; nein, es verurfacht ihm auch mirtlich Schmergen; ba fein ganger Bau und alle feine Bewegungen nicht Dagu eingerichtet find. Rommt es alfo bier bei diefer Dreffur unferem Billen nicht nach, ftraubt es fich trot aller es vermeisenden Silfen, ale die verftandlichfte Gprache fur ibn ; fo laffe man es nur nach Maggabe feiner Biderfetlichteit recht viel gurudtreten."

Seite 72.

"Denn ichon baburch, bag, nach bem Dechanismus ber Bewegung, fein Gang, menn er immer berfelbe bleibt, Die Riechfen anftrenat, ja ichmerghaft macht."

Beiter unten:

"Damit es nun dabei mit der Aruppe ausfallen kann, läßt man es an einer Wand zurückteeten, und faßt das bet, sobald es nicht haut, den Zügel Eurz an, mit dem man ihm zugleich den Ropf und Sals etwas nach einwarts gebogen stellt."

Beiter unten :

"Borguglich tann man fie bei fehr fraftigen und zugleich fehr miderfetiichen, oder mohl gar mirtlich boshaften Pferben nicht genug in Unwendung bringen."

Seite 73.

"Diejenigen Pferde, die burch bas eigene, von felbft angenommene Burudtreten unferer Korretzion gleichfam entgeben mollen, läßt man fo lange gurudtreten, bis fie burch

diefen ihnen übrigens widernatürlichen Zwang gang ermüdet find, wo fie ihn dann von felbst aufheben."

Beiter unten :

"So wie fie aber in ihr altes Benehmen gurudfallen, und durch ihr eigenes Burudtreten unferer Korretzion aufs Neue entgeben wollen, wird dieselbe Prozedur des eigenmächtigen Burudnehmens abermals mit ihnen angefangen, und die Wiederhohlung davon fo lange fortgefest, bis fie ihr eigenes willtuhrliches Burudtreten von felbst aufgeben."

Beiter unten :

"Bei Pferden, die wiederum durch stetes Bormartsdringen auf uns hineinkommen, der Dressur entgehen wollen, die plump, schwer, unempfindlich im Maule und auf
der Nase sind, wendet man das Zurücktretenlassen ebenfalls
als Strafe für ihr Bormartsdringen an, und hier zwar
vorzüglich vermög des Gebrauches des Rappzaumzügels. Ja
man nimmt die erste Lekzion hindurch wohl gar nichts anders
mit ihnen vor, als daß man sie zurücktreten läßt."

Seite 74.

"Defigleichen nimmt man alle feurige, lebhafte und unruhige Pferde, die nicht gerne stillsteben."

Beiter unten:

"Bei gang widerfeglichen und wirklich boshaften Pfer ben ift man gu Beiten genöthigt, auch bie und ba einige nachbruckliche Peitfchenhiebe als Strafe angumenden." —

We ift unstreitig, daß wenn man die Waffe einem gemeinen Ravalleriften oder Pferdemarter aus der Dand
nimmt, und fein Pferd jum Beschlagen abrichtet, selbes
täglich frommer, williger und brauchbarer wird, im entgegengeseten Falle aber, durch Mighandlungen beim Beschlage, nicht nur Schaden leidet, sondern täglich menschenscheuer, surchsamer und unbrauchbarer wird. Die Mübe,
Rosten und Futter geben verloren.

Bochft fonderbar findet Ballaffa die Unleitung, daß der Gehilfe bei der Aufhebung des Schenkels mit der flaschen Sand gerade an dem Theile das Pferd gu ftrafen habe, ben er wenigftens in der Rabe beim Aufheben faffen foll.

Jedes widersesliche Pferd wird durch einen Schlag mit der Dand, oder unrichtiges Beben des Fußes, nur furchtsamer und scheuer gemacht. Wie foll es durch einen ähnlichen Schlag die Furcht für die hand verlieren, und willig den Fuß hergeben?

"Noch sonderbarer finde ich (Ballaffa) die Ginleitung, daß man ein Pferd auf eine fo grausame Art, wie das Burtucktreten ift, behandeln solle; da dieses Berfahren, wie de Bach selbst gesteht, das Pferd angreift, ihm beschwerlich ift. Schwerzen und andere übel verursacht. ""

""Es urtheile jeder Erfahrene,"" fagt er, "mie das Pferd bei diefem unermeglichen Burudgieben in feinem Rors perbau, durch die Riffe der Trenfe oder des Rappzaums auf der Mafe oder im Maule, in den Wirbelbeinen durch die Ginwartebiegung des Ropfes, Schaden nimint und Schmergen leidet. Wenn man das beste und folgsamfte Thier ftugig und widerfpenftig machen will, fo laffe man es nur recht viel gurudtreten. Ber das richtige Dag und Tempo hierin nie verfehlt, bleibt im Bahmen und Bureiten ein Deifter. Diefe widernatürliche, schmerzhafte und zwangvolle Bewegung fcadet dem Mechanismus, und macht das Pferd in geiftiger Dinficht mißtrauisch und boshaft. Der Abrichter hat nicht nothig, mehr Biderfpenftigfeit hervorzurufen. Er wird bei dem gewaltthätigen Burudtreten nur in größere Befahr gerathen. Ja der Ubrichter mird fogar gu thun haben, um diefes Burudtreten bei einem boshaften Pferde ohne eigene Befahr zu bewerkstelligen. - Die Peitsche bat Manchem, auch bei anderer Gattung Pferdedreffur, nicht nur Unglud verursacht, sondern auch Pferde auf immer verdorben, unvertraut und milder gemacht. Wie fann man nun rechnen, daß es möglich fen, ein Pferd durch die Peitfche aller Furcht ju berauben, und es grundlich ju furiren? .-- hieraus leuchtet gang deutlich hervor, daß de Bach menig oder gar nichts mit mahrhaft verdorbenen und bofen Pferden ju thun hatte. ""

Ballaffa fagt auch: ""Wer die Peitsche mehr als Mahungsmittel braucht, vermehrt den Zwang, erzweckt beim Pferde Furcht, Mißtrauen oder Bosheit, ichwebt in widerfprechenden Erfenntniffen, und handelt der Natur des Pfera des zuwider.""

Seite 78.

"Sier ift endlich auch der Ort, mich für die freundlische oder ernfte Miene des Abrichtenden auszusprechen, durch welche, nach dem Dafürhalten Mancher, das Pferd wegen seines guten Benehmens belohnt, oder wegen seiner Widers seglichkeit bestraft werden foll."

Bas die Birtung der menschlichen Mienen, die verfohnende und grelle Unsprache auf das Pferd betrifft, moge jeder, der nur menige Blide in die Physiologie des Pferdes, ober der Thiergattung überhaupt, gemacht hat, urtheilen. - Jeder, der bier nur Fleine Berfuche gemacht hat, wird einsehen, melder Gindruck hervorgebracht, und ob mehr oder meniger dem Pferde imponirt mird, menn man das Pferd anschreiet und bofe Diene dagu macht, oder menn Dieg ohne Begleitung berfelben gefchieht. Durch Diene, Augen und Stimme merden mehrere Gattungen Thiere gu verschiedenen Runftftuden abgerichtet, und warum follten Diefe ihre Wirkung auch bei Pferden, Sunden oder fonft einer Urt gabmer Thiere verfehlen? - "Das Auge," fagt auch Regel, "ift der Spiegel der Scele. Das Pferd meif unferen Blid gu deuten, und mir jenen des Dferdes. Ber Die Ohren beobachtet, vergibt den imponirenden Blick auf bas Auge, und mit ibm den Geborfam bes Dferdes. " -

14. Rapitel. Seite 79.

"Bon den Stellungen des Pferdes mahrend ber Rorrektion, um fowohl das Aufheben und Aufhalten des Schenkels zu erleichtern, als auch den Aufhaltenden dabei aller Gefahr zu entziehen."

Seite 79.

"Der Sauptgrundsat dabei ift: einmal, die Schwere bes Pferdes so zu vertheilen, daß der aufguhaltende Schentel davon erleichtert, der entgegengesetzte mehr davon belafliget werde; zweitens, dem ganzen Pferde eine folche Richtung zu geben, wo es, vermöge feines Baues und des Mechanismus feiner Bewegung, den Aufhaltenden weber durch Sauen mit dem Borderschenkel, noch durch Schlagen mit den hinteren verlegen kann. Dieß alles wird nun durch folgende Stellung des Pferdes erreicht, nämlich: man läßt es, indem es gar nicht gestreckt, sondern eher mehr mit den Schenkeln zusammensteht, durch die Wirkung der Zügel so treten, daß es den Schenkel, welcher aufgehalten werden soll, es sen un ein vorderer oder ein hinterer, etwas vorssetz; indem man ihm zugleich auch Kopf und Hals auf diesselbe Seite biegt; so daß nicht allein die Schwere mehr auf den entgegengesesten Schenkel vertheilt, sondern auch dadurch noch eine solche Stellung des Pferdes gewonnen wird, wobei der Aufhaltende mehr in die Schwäche des Pferdes zu stehen kommt."

Ceite 81.

"Gleichwohl ftellt man, gang gegen die Natur der Baltung und Bewegung des Pferdes, den Grundfat auf, daß
bas Pferd bei dem Aufhalten auf allen vier Schenkeln mehr
gestreckt wie zusammengeschoben, gleichsam wie auf vier Saulen, gerade und fest auftreten soll; indem auch noch Ropf
und Bals gang gerade gestellt senn foll."

Seite 82.

"Mas die tiefe und gebogene Stellung des Kopfes und Salfes anbetrift, mehr durch das Borhalten von Futter; wozu fein Hunger, die vorhergegangene Entziehung feiner Nahrung, es hinzieht." —

""Der Grundfag, " erwiedert Ballaffa auch, ", daß bas Pferd beim Aufheben eines Fußes so zu ftellen fen, das mit der aufzuhebende Fuß erleichtert werde, ift gang richtig. Ob er aber durch diese uns vom Verfaffer hier in diesem Rapitel angegebene Stellung erleichtert, und der so gestellte Gehilfe, wo der Jug des Pferdes unter den Bauch, geschosben ift, nicht geschlagen werden kann, ift eine Krage. "

"Nach vielen gemachten Bersuchen habe ich (Ballaffa) gefunden, daß bei einer auf allen vier Füßen geraden und fentrechten Stellung des Pferdes man am füglichsten im Stande ift, die Schwere auf drei zu vertheilen, und den jum Beschlage abzugebenden vierten zu erleichtern. Denn, bei einer Stellung mit unterschobenen Füßen, wie uns de Bach sagt, kann sich der Rörper, wie es jedem einleuchtend sepn wird, bei schon gehobenem Juge nicht leicht erhalten. Sben so ist es, wenn das Pferd gestreckt ist; wo in den Rreuzwirbelbeinen ein Schmerz verursacht, und das nach Umständen empfindliche Pferd sich widerseinen würde."

""Bei der Stellung, wo alle vier Füße unterschoben, und zugleich der Ropf und Hals auf dieser Seite, wo der Kuß gehoben werden foll, gebogen sind, ift die Schwere nicht nur nicht auf der entgegengesetzten Seite vertheilt, sondern auch der zu hebende Fuß belastet und zum Bergeben erschwert. Bei der Stellung mit drei unterschobenen Füßen, wobei der vierte in der Luft, der Kopf und Hals aber auch nach dem aufzuhebenden Fuß gebogen sind, wird sich das Pferd nicht leicht erhalten können, sondern nach Umfländen widerseben.""

Wird jener hintere Bug, mahrend das Pferd auf den übrigen fentrecht fteht, unter den Bauch geschoben, und daben der Ropf gerade erhalten; fo ift dief Berfahren als lerdings gut; feinesmegs aber jenes nach de Bach: mit untericobenen Sufen und gebogenem Sals und Ropf. Jedoch fann diefes nur bei einem minder bofen Pferde, und blog beim bintern Rug ftatt finden, Denn ift es ein bofes, von dem ju befürchten ift, daß es feitwärts nach dem an der Sufte mit der Sand angestemmten Behilfen ichlägt, foift ibm, wie man fagt, mit einem unter den Bauch unterschobenen Ruß gleichsam die Waffe in die Sand gegeben, um gleich von der Stelle nach dem Gebils fen zu schlagen; mas felten ohne midrigen Erfolg endet. Ift aber ein fo bofes Pferd auf allen vier Rugen fenerecht gestellt, und wollte feit= oder vormarts gegen den, an ber Bufte mit der Sand gestemmten Hufhalter ichlagen, fo muß es erft vor: und feitmarts den Fuß nehmen; burch welche Bewegung es felbft, menn der an der Sufte geftemmte ' Urm fteif gehalten wird, mit der Kruppe meggeftoffen mird. "3ch habe," fagt Ballaffa, "mwar auch bei meiner Bereisung dieses erstere Verfahren, nämlich: den aufzuhebenden Fuß unter den Bauch etwas zu stellen, in Answendung gebracht, jedoch selbes, wegen des zu besorgenden Unglückes, im Allgemeinen nicht in das System aufgestellt. Bas den vordern Auß betrift, so würde es Niemanden nüsten, denselben gegen vorwärts zu stellen; denn beim jedesmal nach demselben greisen, nimmt das Pferd denselben von der vorgestellten Stellung weg, und wenn man ihn nach jedesmal Wegnehmen wieder so stellen sollte, so würde an Zeit so viel verloren gehen, daß man mehrere Monate an einem Pferde dressiren müßte. ""

"De Bach will den Kopf und halk des abzurichtenben bofen Pferdes nach der Seite des zu hebenden Jußes
gebogen haben, hier gibt er neuerdings Beweise, daß er
weniger mit wahrhaft bosen Pferden, mit Pferden aus
wilden Gestüften, die man nur mit viel Mühe und Lebensgefahr zähmen kann, gearbeitet habe; indem viele sich weder an den Kopf greifen, noch viel weniger ohne Gefahr
nach der Seite biegen lassen."

"Bon einem wahrhaft bosen Pferde ift es nie zu ermarten, daß es selbst den Kopf und Sals gegen den Aufshalter nach dem Futter strecken würde, wenn das Aussehen der Füße im Spiele steht; wohl aber bei minder bosen, so lange der Gehilfe an der Seite steht und den Fuß nicht berührt. Wie dieß aber geschieht, legt es den Kopf weg, und such nach dem Aushalter zu schlagen. Überhaupt lasse ich während der Lektion kein Futter reichen, weil es das Thier zerstreut macht, und die Ausmerksamkeit ftort; sondern die erstaunten Zuseher und Damen lohnten die ploß- liche unbegreissiche Willfährigkeit der dreßirten Pferde nach der Lektion mit Leckerbissen 2c. "

Referent will, ohne fich in die Ruancen der Runft und Wiffenschaft zu mischen, und das Pro et contra genau zu bestimmen, nur folgendes über diesen Gegenstand beifügen: daß naturgemessene Stellungen, Aufbebungen und Saltungen der Füße viel Erleichterung, Sicherheit und Förderung des Ganzen gemähren, ift richtig. Auf diesen Mo-

difitazionen liegt aber nicht ber Afgent, fonbern auf bem-Billen des Pferdes. Gin Pferd, das mill, gibt zwei . Bufe quer über jugleich; ein Pferd, bas nicht will, gibt feinen, man mag es fenfrecht, unterschoben, geftrect, gerade, gebogen, mit gefenttem oder aufgehobenem Ropfe Rellen. Daber muß erit der Wille des Pferdes durch Gute, Gruft, Strenge zc. Dem Ubrichter untergeordnet fenn. Wenn die meiften jungen, fcmach oder alt und defrepiden, mit Spath, Ringbeinen und Mervenguftanden belafteten Pfer-De fich willig beschlagen laffen, marum einige nicht? -Es fehlt nicht an phyfifcher Rraft, fondern Willen. Benn Drei Suge fenerecht fteben, fo bat das ichmachfte Thier Une terftugung genug, um den vierten aufzuheben. Rann bas Pferd, wie wir aus Grfahrung miffen, mit einem abgefcogenen Rufe noch auf dreien fteben und geben, fo fann es mohl auch einen Bug fo lange entbehren, bis er befchla. gen ift. Gelbft diefes gefchieht in 3mifchenraumen, mobei immer diefer guß gur Erholung losgelaffen mird. Rurghale fige , didtopfige Pferde, mit groben Banafchen , überhaupt Die miderspenftigen Pferde laffen fich nicht bei diefer Danipulagion physifc amingen, nicht biegen, nicht placiren. Dieg mag auf der hoben Schule bei Repoden und Pirouet. ten fich gunftgerecht ausnehmen. Die Regeln ber Bahmung muffen diefe aufgeworfene Marime icon megen ber Ci. derheit des Abrichtere verwerfen.

15. Rapitel. Geite 84.

"Bou der Stellung und Verrichtung des Abrichtenden." Seite 86.

"Ein hauptgeschäft bes Abrichtenden vor dem Beginnen der Letzion ift es noch, daß er mit dem Besiter oder Barter des Pferdes eine Art von Kranken-Gramen anstellt. Er erkundigt sich demnach, wie das Pferd im Allgemeinen, und vorzüglich beim Aufhalten und dem Beschläge selbst, behandelt worden ift, oder, wenn es noch gar nicht beschlas gen wurde, wie lange es aufgestellt, und ob im Stall oder in der Bildniß aufgezogen worden ist; in welcher Art man. es schon stallfromm gemacht hat; wie es sich beim Reiten, oder im Buge benimmt; ob es fehr reigbar, oder unempfindlich fen; wie es sich sonft betrage, — nur beim Beschlagen, oder auch bei allem Andern, was es thun und leisten soll, widersetlich, oder dabei folgsam und willig sen; ob es gang gesund, und nicht Zufälle von Koller gezeigt habe; wenn es eine Stute ift, ob es schon gefohlt, jest rossig oder tragend sen; ift es ein hengst, ob er schon belegt habe. Db es ein guter, das Pferd liebender, oder rober, brutaler, das Pferd mighandelnder Wärter in der Pflege und Abwartung gehabt habe; wie es sein Reiter behandelt, 2c."

Es ift allerdings, wie Ballassa fagt, für einen Unfanger gut und zwedmäßig, wenn er sich bei dem Besiger oder Wärter nach der Beschaffenheit des abzurichtenden Pferdes erkundigt. Einem erfahrenen Abrichter aber wird es zu wesnig Ehre gereichen, indem er den wenig gehabten Umgang mit Pferden verrathen, oder die Natur desseben nicht einsstudiert zu haben zeigen wird. Denn zeder Abrichter, welcher das Pferd sieht, wird aus dem Geberdenspiel desselben schon einen großen Theil seines Naturells errathen, und was er nicht hinlänglich ersehen kann, wird er gewiß, nachdem er das Pferd in die Sand genommen, und sich der Gehilfe nähert, erforschen.

Seite 87.

"Dieses eigene herumführen des Pferdes auf dem Korrekzionsplate ift daher höchft nöthig, und gewährt taufend Bortheile, von welchen immer der mit oben ansteht, daß es der Abrichtende nicht nur selbst mit diesem Plate bekannt macht und befreundet, sondern auch seine Liebe, seine Buneigung, sein Zutrauen durch Liebkosungen und Darreis den von Futter zu gewinnen sucht; das es jeht mit einer um so größeren Dankbarkeit annimmt, da ihm vor der Lekzion seine Mahlzeit ganz entzogen wurde."—

Gben fo ift das Bekanntmachen des Pferdes mit dem Rorrekzionsplage. — "Mährend meiner (Ballaffas) Bereisfung ift mir bei fo viel hundert Pferden nie der Fall eingetreten, wo ich entweder ein Rranken-Gramen, oder die Bekanntmachung des Pferdes mit dem Rorrekzionsplage ges

braucht hatte; fondern die Pferde wurden, wie fie vorkamen, nacheinander vorgenommen, und täglich fünf bis zehn abgerichtet. — Bei seiner Bereisung hat Ballaffa nicht nur in Gegenwart des Referenten, sondern auch des Regismentskommandanten und vieler Offiziere, hier im Regimente 18 der bosesten Pferde in 2½ Tagen zur Unnahme des Beschlages bleibend abgerichtet und auch beschlagen laffen.

Seite 91.

"Stellt er es mit einer Seite an die Wand, Barrieren 2c., damit es bei Aufhebung der Schenkel mit ber Rrupe nicht ausfallen kann." —

Das Stellen des Pferdes an die Wand oder Barrtere findet Ballaffa auch gegen alle Grundfate. Denn jedes so gestellte Pferd mird, wenn man den Fuß heben, und die Schwere mit der an der Bufte gestemnten Sand jenseits drücken will, stets den entgegengesetzten Fuß gegen die Wand stemmen, um mit der Bufte nicht die Wand zu beseuhren, und sich ganz einwärts gegen den Gehilfen drücken; daber das Bergeben des Schenkels erschweren.

Seite 106.

"Daß oft zwei und drei ftarte Manner nicht hinreichend find, die Rraft des Pferdes zu besiegen, und es feine Ober- berrichaft über diefe und mehrere behauptet. "

Was die Kraft des Pferdes betrifft, besonders bei mahrhaft bosen, die ihre Waffen zu gebrauchen miffen, sind nicht
brei, auch nicht zehn bis fünfzehn Mann im Stande, es zu besiegen, oder zu einem vorhabenden Zwecke zu bezwingen. Denn ein derlei Pferd läßt niemand in die Nabe zu
sich treten, haut mit den vorderen und schlägt mit den hinteren Füßen nach jedem, der sich ihm nahert.

(Der Schlugfolgt.)

#### V.

### Reuefte Militarveranderungen.

### Beforderungen und überfegungen.

- Spannochi, Leopold Graf, Oberftlieut. v. König v. Gngland Suf. R., g. Oberft bei Raifer Uhl. R. befordert.
- Raraczan v. Walje. Szaka, Fedor Graf, Maj. v. Raifer Uhl. R., z. supernum. Obstl. im R. bef., und bleibt in seiner Anstellung bei Seiner königlichen Hoheit dem Erzherzog Maximilian.
- Bollern, Frang v., Maj. v. detto, z. Obstl. im R. bef.
- Mofer, Johann, 1. Rittm. v. detto, z. Maj. detto detto.
- Rral, Rarl, Obfil. v. Burtemberg J. R., 3. Oberft im R. detto.
- Milges v. Kronafeld, Alexander Baron, Maj. v. detto, 4. Obstl. detto detto.
- Utfc v. Langen fireit, Frang, Sptm. v. detto, g. Maj. detto detto.
- Eiberg v. Wertenegg, Franz, Obstl. v. Mazzuchelli J. R., erhält das vakante Grenadierbat. Kral.
- Rusca, Karl Edler v., Maj. v. Mecfern J. R., g. Obstl. u. Rommandanten des 6. Garnisons-bat. befordert.
- Tfchermat, Johann, Sptm. v. 1. Artill. R., & Maj. im R. detto.

- Frauenberg, Joseph, Ill. v. Penfionsftand, z. Erzh. Rainer J. R. eingetheilt.
- Milbet, Bengel, Ul. v. Ergh. Rainer J. R., g. Obl. im R. bef.
- Debeefve, Anton, Ul. v. detto, g. Dol. detto detto.
- Ubelly v. Siegburg, Protop Baron, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Grgibet, Johann, Obl. v. betto, g. Rapl. beim malach. illvr. Gr. 3. R. detto.
- Ricolaffy, Wilhelm v., F. v. Raifer v. Brafilien J. R.,
- Freudenschuß, Wengel, Rgts.=Rad. v. detto, g. F.
- Baichetta, Dionyfius v., F. v. Sohenlohe-Langenburg J. R., z. Ul. im R. detto.
- Schneider, Joseph, Rgts. Rad. v. detto, j. F. detto detto.
- Ripte, Joseph Baron, F. v. Lilienberg J. R., g. Ul. im R. detto.
- 3 vanetti, Rgte.-Rad. v. Salins J. R., z. F. bei Lilienberg J. R. betto.
- Berbatich, Ignaz, Obl. v. Sochenegg J. R., z. Rapl. im R. detto.
- Gob, Joseph, Ul. v. detto, g. Obl. detto betto.
- Emler, Unton, Ul. v. Detto, g. Dbl. Deito Detto
- Bibra, August, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Otfinometi, Stanislaus v., F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Dervin, Franz, Rgts. = Rad. v. detto, s. F. betto detto.
- Rarafet, Frang, Rapl. v. Albert Gyulai J. R., g. wirkl. Optm. im R. betto.
- Schwarz, Joseph, Obl. 'v. betto, g. Rapl. bets to betto.
- Ribarfd, Chriftoph, Ul. v. betto, j. Obl. betto betto.

- Prohasta, Mathias, F. v. Albert Gnulai J. R., g. Ul. im R. bef.
- Pafchmann, Bengel, Feldw. v. detto, g. F. Detto betto.
- Saaf v. Grünenwald, Spazinth, Rapl. v. Lurem 3. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Rieben v. Riebenfeld, Karl Chevalier, Obl. v. betto, g. Rapl. Detto detto.
- Shulg, Johann, Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto.
- Bollogh de Man to But, Anton, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Dienftl v. Mineheim, Edmund, F. v. betto, g. UI. betto betto.
- Reeh, Joseph, Rate. Rad. v. detto, g. F. betto detto.
- Grund, Beinrich, f. f. ord. Rad, v. detto, g. F. detto detto.
- Pennat, Joseph, Sptm. v. Efterhagy J. R., q. t. 3.6. Garnifons . Bat. überf.
- Albert, Joseph, Rapl. v. Efterhagy J. R., z. wirkl. Spen. im R. bef.
- Torri, Emanuel v., Obl. v. betto, g. Rapl. detto detto.
- Wingingerode, Julius Baron, Ul. v. detto, z. Obl. betto betto.
- Fetete, Frang, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Rotoner, Franz v., Agts. Rad. v. detto, z. F. detto detto.
- Arvan, Emanuel, Ul. v. Bakonni J. R., 3. Obl. betto detto,
- Resch, Franz, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Baper v. Baldfirch, Karl, f. f. ord. Rad. v. betto, g. F. betto betto.
- Neumann v. Meißenthal, Beinrich, f. f. Rab. v. Palombini 3. R., 3. F. im R. detto.
- Bitalis be Gabem, F. v. Pring Regent von Portus gall J. R., j. Ul. im R. betto.
- Fischer, Karl v., E. E. Rad. v. detto, z. F. detto betto.

- Bollogh de Manto: But, Anton, Ul. v. Lurem J. R., &. Obl. bei Erzh. Albrecht J. R. bef.
- Czterler, Michael, Rapl. v. Erzh. Franz Karl J. R., j. wirkl. Hptm. im R. detto.
- Tullop, Frang, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto betto.
- Maurer v. Kronegg, Joseph, F. v. detto, z. Ul. betto betto.
- Pellet, Karl, Rgts. : Rad. v. Salins J. R., 3. F. im R. detto.
- Roll, Alexander Ritter v., Rgts. Rad. v. betto, 3. F. betto betto.
- Berdahelly de Myitra = Zerdahelly, Georg, Rgts. = Rad. v. Radossevich J. R., j. F. bei Ignaz Gyulai J. R. detto.
- Brunner, Frang, F. v. Ignaz Gnufai J. R., g. UI. beim wallach. illyr. Gr. J. R. detto.
- Mons be Demenyfalva, Ladislaus, Ul. v. Saint Julien J. R., & Dbl. im R. betto.
- Ralfus, Frang, F. v. detto, g. Ul. detto betto.
- Lederer, August Baron, Obl. v. Raifer Chevaul, R., g. Rapl. beim 5. Jägerbat. detto.
- Ghyczy de Alfoe Kört, Anton v., Bice-Secondwachtmeister und Ul. der E. ungerischen-adelichen Leibgarde, z. Schwarzenberg Uhl. R. eingetheilt.
- Coudenhofen, Biftor Baron, Ul. v. Kineth Drag. R., g. Obl. im R. bef.
- Tufdi, Bengel, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Goliszensty, Binceng, 2. Rittm. v. Sobengollern Chevaul. R., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Saufer, Andreas, Obl. v. detto, 3. 2. Rittm. betto detto.
- Schifferth, Mathias, Ul. v. detto, 3. Obl. detto detto. Vetter von der Lilien, Ferdinand Graf, 3. Ul. bei Hohenzollen Chevaul. R. ernannt.
- Bellegarde, Beinrich Graf, 2. Rittm, v. Erzh. Jofeph Buf. R., z. 1. Rittm. im R. bef.

- Borvath, Ladislaus v., Obl. v. Erzh. Johann Drag. R. g. 2. Rittm. im R. bef.
- Milutinovich v. Meichfelburg, Michael Baron, v. betto, z. Obl. detto detto.
- Drastovich v. Tratostnan, Georg Graf, Ul. v. betto, g. Obl. detto detto.
- Bauer, Adalbert, Wachtm. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Genfau, Rarl Baron, Rad. v. Erzh. Ferdinand Suf. R., 3. Ul. im R. detto.
- Friedrich, Joseph, Ul. v. Frimont Suf. R., z. Obl. im R. betto.
- Somffich, Johann Graf, Rad. v. 4. Artill. R., g. Ul. bei Frimont Buf. R. detto.
- Rimptsch, Ferdinand Graf, Ul. v. Erzh. Johann Drag. R., z. Obl. bei Erzh. Karl Uhl. R. detto.
- Beulwig, Wilhelm Baron, III. v. 4. Jägerbat., j. Obl. im Bat. betto.
  - Buirette v. Ölefeld, Theodor Baron, Kad. v. detto, 3. Ul. detto detto.
- Bogel, Rarl, Rapl. v. 5. Jägerbat., g. wirkl. Sptm. im Bat. detto.
- Schon, Anton, Ul. v. 10. Jägerbat., g. Obl. bei Raifer ` Jäger R. betto.
- Lütgendorf, Michael Baron, Kad. v. 10. Jägerbat., g. Ul. im Bat. detto.
- Budiffavlievich, Gideon, F. v. Liccaner Gr. J. R., g. Ul. im R. detto.
- Rodich, Joseph v., Rad. v. detto, g. F. detto detto.
- Regovan, Nikolaus, Obl. v. Oguliner Gr. J. R., 3. Ravl. im R. detto.
- Mileusnich , Demeter, Ul. v. betto , 3. Obl. bet-
- Butovich, Frang, F. v. detto, g. Ul. detto dctto.
- Scherzer, Joseph, Ul. v. 2. Urtill. R., q. t. g. Bombardier 2 Rorps überf.

Baneler, Jynaz, E. E. Rad. v. 2. Artill. R., z. 111. im-R. bef.

Ertl, Rarl, Obl. v. Bakonni J. R., ift als Ober-Rommiffar bei ber Grenzwache in Bohmen angeftellt worden.

### Pensionirungen.

Bartholemy, Peter Baron, Oberst v. Mecsery J. R. Woyna, Woriz Graf, Obstl. v. Raiser Uhl. R., mit Oberstens Rar. ad honores.

Sahlhaufen, Moriz Baron, Maj. v. Rostiz Chevaul. R. Berghaus, Albrecht, r. Rittm. v. Prinz Hohenzollern Chevaul. R.

Adamy, Ludwig, 1. Rittm. v. Erzh. Joseph Guf. R. Bimpffen, Rorbert Baron, Obl. v. detto betto.

Schobel, Johann, Sptm. v. 1. Jägerbat.

Babid, Michael v., Spim. v. Gradistaner Gr. J. R.

Caballini v. Ehrenburg, Nikolaus v., Sptm. v. 1. Balachen Gr. J. R.

Gin em, Wilhelm v., Rapl. v. hochenegg J. R.

Thomet, Joseph, Ul. v. Sobenlobe : Langenburg J. R.

Smoboda, Johann, Ul. v. Lilienberg J. R.

### Quittirungen.

Marsso v. Berebely, Emerich, Obl. v. Frimont bus. R.

D'En gerlein, Joseph v., Ul. v. 11. Jägerbat. May, Johann, F. v. Palombini J. R.

### Berstorbene.

Stiller Ebler v. Stillburg, Joseph v., Oberft v. gattermann J. R.

Rraus, Joseph, Oberft v. Penfionsftand.

Rarafet, Bengel, Daj. v. 1. Artill. R.

Radichevich, Bartholomaus, Maj. v. Deutschbanater Gr. J. R.

Polta, Joseph v., titl. Maj. u. Transportsammelhaus-

. Richter, Frang, titl. Daj. v. Penfioneftand.

Babel, Frang, Sptm. v. Albert Gnulai J. R.

Schauer, Karl, Rapl. v. 10. Jägerbat.

Burft, Florian, Obl. v. Sochenegg 3. R.

Chriftoph, Friedrich, Obl. v. bohm. Militar: Greng. Fordon.

Baffarich v. Jvoß, Lukas, Ul. v. Erzh. Franz Rarl J. R.

Caffolly, Ferdinand Graf, Ul. v. Koburg Uhl. R.

Mistovics, Johann, Ul. v. Liccaner Gr. J. R.

Wiedersperg, Johann Baron, F. v. Palombini 3. R.

Rullung nich, Ferdinand, F. v. Radoffevich J. R.

# Anzeige.

Um ben Gerren faiferlich softreichifden Militars bi Unschaffung ber älteren Jahrgänge von 1818 bil einschließig 1820 ber militarifden Beitschrift, - beren 3 halteverzeichniß dem fünften Befte biefes Jahrgangs be gefügt ift, - ju erleichtern, erhalten von jest an bie 28 lichen E. t. Regimenter und Rorps, fo wie alle Berren L Militars, welche brei verfchiedene folde alte re Jahrgange jugleich abnehmen, jeden berfelbe um gebn Bulden Ginl. Ocheine. Beider Ubna me von vier Jahrgangen zugleich, wird jede berfelben zu acht, und bei der Ubnahme von funf obe noch mehreren Jahrgangen jeder zu fieb en Gulbe Einl. Och ein en berechnet. - Es toften alfo num mehr ein Jahrgang 14 fl. E. Och., - zwei Jahr gange 28 fl., - drei 30 fl., - vier 32 fl., fünf Jahrgange 35 fl. E. Od., u. f. w. gange Gammlung der zwölf Jahrgange v 1818 bis einschlieffig 1829, - wovon nuc wenige komplete Eremplare mehr vorhanden find, foftet bemnach vierundachtzig Gulben E. Och.



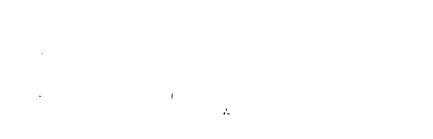

•

•

.

## Destreichische militarische

# 3 eitschrift.

Udtes Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: 3ob. Bapt. Schelt.

Wien, 1830.

Gebrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

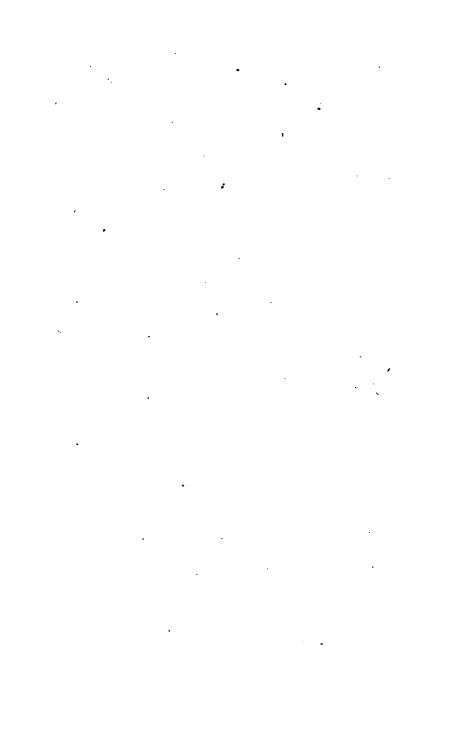

### Berzeichniß

dei

### Titl. herren Pranumeranten.

Seine Raiferliche Soheit der Rronpring, Ergbergog Berdinand.

- Seine Raiferliche Sobeit der Ergbergog Rarl Ludwig, Souverneur und Generalfapitan des Ronigreiches Bohmen , Geldmarfchall.
- Seine Raiferliche Sobeit ber Ergherzog Jofeph, Palatin und Benes raltapitan des Konigreiches Ungern, Feldmarfchall.
- Seine Raiferliche Soheit der Erzherzog Johann, General der Ravals lerie, Generals Direttor des Genies und Fortifikazions, Wesens, der Ingenieurs und der Neuflädter Militar : Akademie.
- Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Lubwig , Feldzeugmeißer , General : Direftar ber Artillerie.
- Seine Königliche Soheit ber Erzherzog Ferdinand d'Effe, Generral der Ravallerie, tommandirender General im Königreiche Ungern.
- Seine Ronigliche Sobeit ber Ergbergog Maximilian b'Efte, Belb, geugmeifter.

Abele, Freiherr, Feldmarfchall . Lieutenant.

Abendroth , Oberlieutenant vom lombarbifch venezianifchen Be-

Mademie, Reuftabter Militars, swei Gremplare.

Unafer, Bofrath.

Anton und Gelpte, Buchhandler in Balle.

Arnold , Buchhandler in Dresden.

Artillerie Regiment Ar. 1. drei Eremplare , für Oberft hoffmann;
— Major Baader ; — die Regiments . Bibliothef.

Artilleries Regiment Ar. 2. vier Eremplare, für die Oberlieutes nants Breiherrn Smola, Brantem ; — Ul. Freiherrn Ruffo; — die Regiments Bibliothet.

Artillerie - Regiment Dr. 3. drei Gremplare.

Artillerie : Regiment Rr. 4. zwei Gremplare, für Spim. Beil; - . . Dbl. Richter.

Artillerie Regiment Rr. 5. drei Eremplare, für Oberft Sonnteg;
— Spim. Müller; — Obl. Labr.

Artillerie . Beldzeugamt zwölf Eremplare . barunter für Oberftlieus tenant Jutiner; — Obl. Olivenberg; — Ober-Beugmare Leutl.

Artillerie, Garnifons, gwolf Eremplare, für die Oberften Manndt, und Freiherrn von Rulmer; — Oberftlieutenant Peder; — Majore Galling, Ronig, Buttner; — hott. Müller, Aisleite ner, Pillat; — Obits. Gutchinsen, Bilger; — Munigionar Ruchardt.

Uttems, Graf Jol., Oberft beim Ruraffier Regiment Pring Fries brich Muguft von Sachlen Rr. 3., und Dienftammerer bei Gr. Raif. Sobeit dem Erzbergoge Unton.

Mue, Buchhandler in Ultona, zwei Eremplare. Mugeburg, ton. bair. Poftamt gu, drei Eremplarc.

Bacquebent, Marquis, Major. Bateder , Buchhandler in Robleng. Banffn , Graf , Generalmajor. Batte, Lieutenant von der Landwehr bes 3. 2. 3. R. Grab. Rarl. Baumgartner, Buchhandler in Leipzig. Bederifde Buchhandlung in Wefel. Bellegarde, Graf, Feldmarfcall, Dherfibofmeifter Ceiner Raifers lichen Sobeit Des Rronpringen Ergbergog Ferdinand. Bentheim : Steinfurt , Burft ju , Beidmarfchall : Lieutenant. Benget, Generalmajor. Berger, Freiherr, Beneralmajor. Berlin , ton. preuffifches Beitungefomptoir gu. Benffel, Freiherr, Plagmajor gu Defchiera. Bianchi, Freiherr, Duca di Cala Langa, Feldmarfcall-Lieutenant. Boch , Major , Ctabs: und Garde: Huditor. Bolja , hauptmann vom Lin. 3nf. Regiment Ignag Onulai Rr. 60. , angeftellt beim t. t. Soffriegerathe. Bombardiertorps zwei Eremplare, für Oberft Runnert; - Major Lindner. Bogen , f. f. Poftamt gu. Borberg , Freiberr , Sauptmann bei der Brunner Monturs:Rome miffion. Brabbee, Unterlieutenant. Braun , Buchhandler in Rarisruhe. Brendel, t. t. Dberfthofpoftames . Offigier. Brenner : Relfach , f. f. Sofrath. Bretfeld . Chlumcganity, Freiherr, F. f. wirflicher Ctaatstangs lei : Ratb. Brzegina, Buchandler in Batfchau, zwei Eremplare. Burtersrobe , Oberlieutenant.

Callot, Freiberr, Generalmajor.
Calve, Budbanbler in Prag.
Geschy, Freiberr, Generalmajor.
Cechyn, Freiberr, Generalmajor.
Chappui, Oberflieutenant.
Chevaurlegers: Regiment Nr. 1. Raifer Frang, vier Grempfare,
Darunter für Derflieutenant Graf Inton Meraviglia.
Chevaurlegers: Regiment Nr. 2. Pring Sobengollern, feche Gremp plare, für Major Fürft Friedrich Compargenberg; — Rittm.
Jauernigg, Gidniger: — Utts. Kienreich, Freib. v. Baillou;
— die Oberflieutenants 2. Gefabron.

Call , Freiherr , Dberftlieutenant.

Chevaurlegers . Regiment Rr. 3. Graf D'Reilln , brei Eremplare , für Rittm. Freiherrn v. Schwarhenau; — Obl. Bamberg ; — ul. Rogosnif.

Chevaurlegers: Regiment Rr. 4. Baron Bincent, neun Eremplas re, für Oberft Bobm; — Major Busstboff; — Rittm. Pfeife fer, Gergens; — Ults. Scheibler, Ludwig, Freiherr v. Ros ben, Mangtberger, Rachowin.

Shevaurtegers Regiment Nr. 5. Baron Schneller, gebn Erems plare, für Oberft Graf Giurget; — Major Freiberrn garts haufen; — Rittm. Bleifiner, Ubellv, Stengel, Wach, fürst Lobtowit; — Obl. Faber, Graf Uttents; — Ul. Komacics. Chevaurtegers Regiment Nr. 6. Furft Rofenberg, eilf Eremplace,

Chevaurlegers's Regiment Mr. 6. Furft Rofenberg, eilf Eremplare, für Rajor Ballarini; — Rittm. Freiberr Manthenni, Graf Rofenberg, Millefi, Graf Buds, Fiedler, Freiberr v. Bonnes burg; — Ults. Pints, haim, Grunwald; — Radet Straffern. Chevaurlegers : Regiment Mr. 7. Graf Roftig, viergehn Eremplare.

Chlauped , Major.

Cinifelli, Major und Festungstommandant in Comacchio. Enobloch , Buchhandler in Letpgig , vier Gremplare. Cosmar und Rompagnie , Buchhandler in Berlin. Cottatiche Buchhandlung in München , zwei Gremplare. Eran und Gerlach , Buchbandler in Freiberg , zwei Gremplare. Greun, Buchhandler in Freiberg , zwei Gremplare. Creun, Buchhandler in Magbeburg. Collich , Freiherr , Feldmarschall : Lieutenant. Cyernaf , Berpfiege : Udjuntt.

Dietric, Buchbandler in Göttingen. Dietrichftein, Gurft. Dragoner . Regiment Rr. 1. Ergbergog Johann , swolf Gremplare. Dragoner: Regiment Rr. 2. Ronig v. Baiern , zwei Eremplare , fur Obl. Rern; - Ul. Graf Forni. Dragoner . Regiment Dr. 3. Baron Anefevich vierzehn Grempfare, goriche, Regaffen Duentin; — Oberfil, Matan; — Majord Saslauer, Freiherr v. Kreß; — Ritim. Hornig, Graffs Ghaffs gotiche, Martinis, Streit; — Oblis. König, Freiherr v. Hars telmüller, Repaffy, Oross; — Ults. Rauch, Zurafowsfr. Dragoner-Regiment Dr. 4. Großberjog von Zostana, vier Gremplas re, fur Oberft Greiberen v. Menninger; - Dbftl. Graf Belles garde ; - Rittm. Mulner; - Obl. Freiherr v. Weiß. Dragoner : Regiment Mr. 5. Savonen, drei Eremplare. Dragoner , Regiment Mr. 6. Graf Rindty , feche Gremplare , für Dberft Freiheren. v. Bonneburg; - Ritim. Schopfer; - Obl. Thanboffer ; - Ules. Bedocs, Gjilavento, Graf Boos: Balded. Drefc, Buchhandler in Bamberg , swei Eremplare. Dresden , ton. fachf. Poftamt ju. Driver, Rittmeifter. Dummler, Buchandler in Berlin, givei Gremplare. Dummler, Buchhandler in Reu : Strelig. Dunter und humblot, Buchhandler in Berlin. Dnfs , Buchbandler in Leipzig.

Eichhorn, Buchhandler in Murnberg. Els, Graf, Generalmajor.

Gla, Graf, Major. Enslin, Buchandler in Berlin, swei Gremplare. Ernft, Oberft, Direftor Des f. f. Rriege-Urchives. Efterhagy, Burft, Feldzeugmeifter, Rapitan ber foniglich . ungris fchen Leibgarde. Epb, Freiherr, Rittmeifter. Eupel, Buchfändler in Sondershaufen. Belich , Major und Rommandant Des erften Landwehr : Bataillons bes 30. 2. 3. R. Graf Rugent. Beftetics, Graf, Major und Adjutant bei Gr. Raiferl. Sobeit dem Ergbergoge Palatinus. Belseder , Buchhandler in Murnberg. Beuerwerts . Rorps, ein Eremplar, für Oberft Freiherrn v. Inguftin. Beuchtersleben , Freiherr , Seneralmajor , Festungstommandant ju Brod in Glavonien. Bidtl, Freiherr, Generalmajor. Binfe , Buchhandler in Berlin. Bifcher , Beneralmajor. Bleifcher , Freiberr , Generalmajor. Forefti , Sauptmann. Folseis, Feldmarfcall . Lieutenant. Brantfurt am Main, Fürft Thurn : Tarifches Oberpoftamt gu. Brifchberg, Rittmeifter, angestellt im f. f. Rriegs-Urchive. Froon , Feldfriegstommiffar. Burftenberg , Landgraf, Oberft in Der Urmee, und Oberft . Bof . Ceremonienmeifter. Gandrieger, Rittmeifter. Barde, F. f. adelige erfte Arcieren . Leib: , gwei Gremplare , für Rittmeifter Frofch.; - Oblt. Leprig. Garde, fonigl. ungrifde adelige Leibe, drei Gremplare.

Barbe, t. f. Erabaten: Leibs, ein Eremplar. Barnisons : Bataillou, erftes, gu Chernowin, zwei Eremplare. Garnisons : Bataillon, drittes, gu Brod, ein Gremplar. Barnifons . Bataillon , viertes , ju Spalato , ein Gremplar. Barthe, Buchhandler in Marburg, iwei Eremplare. Beneral . Quartiermeifterfiab, gweiundzwanzig Eremplare, für ble Dberften Freiherrn v. Grabovefn, Geppert, Campana, Quer Ionde; - Dberftlieutenants Freiheren v. Scon, Graf Shurn; - Majors Mprbach, Weingarten, Maurer; - Sauptlente Beisberg, Bengel, Sablicget, Car, Petrich, Rubn; - Oper-lieutenants Theimer, Aintelen, henfel. - Bugetheilter Sauptleute Freiherr v. Rrefi, Caljada, Rreupner; - UI. Erum genpoli, von Erapp Infanterie . Regiment Rr. 24. Geppert, Freiherr, Beldmarfcall . Lieutenant. Geramb , Freibert , Generalmajor. Gofoborstn , Buchandler in Breslau , brei Gremplare. Gottruff, Oberlieutenant. Grag, f. f. Poftamt ju, zwei Eremplare. Grau, Buchhandler in Sof. Grau, Buchandler in Banreuth. Graff, Buchandler in Breslau, swei Gremplare. Grenadier : Bataillon Magberg, ein Gremplar. Greng-Infanterie-Regiment Rr. 1. Liccaner, feche Gremblare, fie

die Bauptleute Thodorovich, Recht, Graf Brancovich, Boles wac; ; - Obl. Budiffavljevich ; - Die Regiments . Bibliothet. Grente Infanterie-Regiment Rr. 2. Ottochaner, fechs Exemplare, Darunter für Oberft Libric.

Greng-Infanterie-Regiment Dr. 3. Oguliner, brei Gremplare, für Dberft Rufavina ; - Major Sofmann ; - Sptm. Gufmann. Greng-Infanterie-Regiment Rr. 4. Giluiner, zwei Eremplar, für

Dberft Freiheren v. Blagoevich ; - Die Regiments Bibliothet. Grenge Infanteries Regiment Nr. 5. Barasdiner Rreuger, zwei Eremptare, für Oberftieutenant Rebracha; - Die Regiments Bibliothet.

GrengeInfanterie:Regiment Mr. 6. Sanct Georger, ein Eremplar.

Greng-Infanterie-Regiment Rr. 7. Broober, ein Eremplar. Greng-Infanterie-Regiment Rr. 8. Gradistaner, drei Eremplare.

Greng-Infanterie-Regiment Mr. g. Peterwarbeiner, vier Grempla-re, fur Oberft Gfollich; — Major Rempen; — Obl. Mifich; Die Regiments . Bibliothet.

Greng : Infanterie : Regiment Rr. jo. erftes Banals, gebn Grems plare, für Oberst Ungerhoffer; — Majors Bento, Weiß; — Sptl. Shet, Garces, Berlich; — Fis. Gnurich, Lintor; — Die eilfte Rompagnie.

GrengeInfanterie-Regiment Mr. 11. zweites Banale, gebn Gremplare, für bie Bott. Drushat, Biller, Untonovich, Schmib, Gruich, Grund, Gruborovich; - Dbite. Bernich, Gnurich, Rufavina.

Greng:Infanterie:Regiment Rr. 12. Deutsch:Banater, ein Gremplar. Grenge Infanterie Regiment Rr. 13. Balachifd . Ilprifd, vier Gremplare, für Oberft Drafenovich; -- Major hermann; --Sptm. Pavich ; - Die Regiments . Bibliothef.

Greng-Infanterie-Regiment Dr. 14. Erftes Szetler, gebn Greme plare, für Oberftlieutenant Conta; - Sptl. Snurfovich, Tels lefn , Reus, Rif; - Obl. Popp; - Dbl. u. Aud. Beinrich; - Uls. Rif, Bligelin; - Die Regiments Bibliothet.

Greng-Infanterie: Regiment Dr. 15. 3meites Szefler, acht Gremplas re, für Oberft Freiberen v. Lafos; - Bpil. Arbutina, Freisbere v. Rauber, Gajda, Leopold, Beders; - Ul. Balas, Refielborn.

·Breng-Infanterie-Regiment Rr. 16. Erftes Balacom, drei Gremplas re, für Oberft Chriftoph ; - Sptm. Maron ; - Dbl. Laurengp. Greng-Rordon, mabrifch , folefifcher, ein Eremplar für Dberfilieus tenant Rutigers.

Greng:Rordon in Diedere Dfreich, ein Eremplar für Spem. Ridauer.

Broos, Buchhandler in Rarisrube.

Brunenberg , Oberftlieutenant vom Infanterie . Regiment Rinsfr Rr. 47., und Generalfommando : Ubjutant in Grag. Grumeth, hauptmann, angeftellt im f. f. Rriegsarchiv.

Guttler, Sauptmann.

Spldendal. Budbandler in Roppenbagen , zwei Eremplare.

Spulai, Graf, Belbjeugmeifter, Banus der Ronigreiche Dalma. tien , Proatien und Glayonien, und fommandirender General in Ober: und Rieder : Oftreich.

Babit , Graf , Rittmeifter.

Bact, Beneralmajor.

Sabn , hoffriegeratht. Ginreichungsprotofolls. Diretgions. Mbiunft.

Babn , Bofbuchhandler in Bannover, eilf Gremplare.

Balougiere, Generalmajor. Sammerftein , Freiherr , Generalmajor. Sampel , Sauptmann vom Infanterie, Regiment Fürft Efterbain Dr. 32. , und Ubjutant bei Geiner Durchlaucht bems beren Regiments : Inhaber. Bartleben, Buchbandler in Deft. Sauer, Freiberr, Oberftlieutenant. Bauqwip, Graf, Feldmarfchall . Lientenant. Saugwig, Freiherr, Major des t. Landwehr . Bataillons vom 3. R. Ergherjog Ludwig Rr. 8. Sanet, Oberfilieutenant, Festungsfommandant ju Ruefftein. Sanet, Sauptmann im Infanterie : Reg. Graf Leiningen Mr. 31. . und Adjutant bei Gr. Erzelleng dem Beren Feldmarical Braf Bellegarde. Beeger, Diftrifts : Tabafverleger ju Bels. Beinrichshofen, Buchhandler in Magdeburg. Beinrichehofen , Buchhandler in Müblhaufen. Belmings, Buchandler ju Sannover, zwei Eremplare. Berbig, Buchhandler in Leipzig. Berder, Buchhandler in Freiburg, zwei Gremplarc. Berold und 2Baiftab. Buchhandler in Luneburg. Berrmann , Buchhandler ju Grantfurt am Main. Seffen : Somburg , Pring , Telbinaricall: Lieutenant, und fommans Dirender General in Illnrien , Inneroftreich und Eirol. Bener , Buchbandler in Darmftabt , fieben Gremplare. Benmann, Buchbandler in Glogau, vier Gremplare. Sillmaier , Sauptmann , angeftellt bei der Rataftrals Bermeffung. Billder , Budbandler in Dresden, brei Gremplare. Binrichs, Buchandler in Leipzig, zwei Gremplare. Bolgi, f. f. Rongipift, und Revifor beim f. f. Central : Bucherrevis fionsamte in Wien. Bobenbruck. Freiberr, Feldmarfchall-Lieutenant, Rommandant bes oberften Schiffamtes. Sobengollern : Bechingen , Friedrich Raver Pring ju , General ber Ravallerie, Rapitan der adeligen erften Urcieren . Leibgarbe, und Soffriegeratbs: Vrafident. Bold, Buchhandler in Berlin. Borvath, Major, Rommandant der Monturs: Rommiffion ju Raris. burg. Borvath, Budhandler in Potsdam. Subalet, Obl. von der Landwehr des L. J. Regiments Minus tillo Nr. 51. Bufaren: Regiment Mr. 1. Raifer Frang, gebn Gremplare, für Mas jor Graf Baloftein: Bartenberg; - Rittm. Dopicha, Greis berr v. Felner, Gurft Lobtowig, Stojanowics; - Dbits. Rauchofer, Stabo, Sain; - Ults. Reilreich, Gofolovsty. Sufaren: Regiment Rr. 2. Griberjog Joseph, vier Gremplare, fur Die Rittin. Rovacs, Deffoffn; - Obits. Borvath, Milutinovid. Bufaren: Regiment Dr. 3. Ergbergog Berdinand , gebn Eremplare, Darunter für Rittmeifter Richer. Bufaren:Regiment Rr. 4. Freiberr v. Geramb, fünf Eremplare. Bufaren:Regiment Rr. 5. vacant Ronig von England, feche Erem. plare, für Oberft Remeth; - Major Souvent; - Dbl. Graf Feftetits; - Ults. Benifftein , Schaner , Reuvall. Bufaren: Regiment Mr. 6. Ronig von Burtemberg , viergebn Grems plare, fur Oberft Graf Schlid; - Oberftlieutenant Bertelendi;

- Major Bedenhaubt; - Rittin. Csepp, Dubravan, Jager, Graf Meraviglia; — Obits. Pongrat, Freiherr v. Widmann, Graf Menedorf; - Utis. Graf Fünftirchen, Rudics, Graf Mlthan , Burft Lowenftein.

Bufaren: Regiment Rr. 7. Fürft Liechtenftein, fünf Gremplare, für Obl. Biglietto; — Ults. Graf Rinsty, Efcebulg, Michaltog

vits, Graf Erofigen.

Sufaren : Regiment Mr. 8. Pring Roburg , fünf Gremplare. Bufaren : Regiment Rr. g. Baron Frimont, zwei Gremplare, für Rittm. Ranta; - Ul. Graf Crenneville.

Bufaren-Regiment Rr. 10. Ronig von Preufen, fünfgebn Grem-

plare.

Bufaren:Regiment Rr. 11. Sjeffer, eilf Eremplare, für Oberft Graf Ralnoty; - Oberfilieutenant Graf Saller; -- Majors Bouba, Podivinstn ; - Rittm. Bors, Bitta, Graf Denm ; -Dbl. Lasglo ; - Ults. Begmann, Dillmann, Potfa.

Bufaren-Regiment Mr. 12. Palatinal, vier Gremplare. Butter , Rittmeifter , angestellt im f. f. Rriegsarchive.

Jager-Regiment Raifer Frang, fecha Gremplare, für Oberft Graf Sidingen; — Sptl. Freiherr v. Geiffertig, Rumpelmayer, Maneth; — Ul. Rovachevich; — Die Regiments . Bibliothet. Jager : Bataillon Mr. 1. gwei Gremplare, für Die Spil. Freiheren v. Podemils , Lilienborn.

Jager : Bataillon Dr. 2. ein Gremplar, für die Bibliothet.

Jager . Bataillon Rr. 3. fechs Greinplare, für Oberflieutenant Beigelsperg; - Sptl. Blafchib, Pring Sobentobe: Langenburg, Bilbert ; - Obl. Graf Welferebeim ; - Ul. Bebra.

Jager: Bataillon Dr. 4. zwei Eremplare, für Dajor Schmidl; -Ul. Frherr v. Cerrini.

Jager-Bataillon Rr. 5. ein Eremplar, für Sauptmann Garavetti. Rager: Bataillon Mr. 6. ein Gremplar, für Sasptmann d'Driando. Bager: Bataillon Mr. 8. drei Eremplare, für Sauptmann Matthiß; - Dbl. Punfchert; - die Bataillonefcule.

Jager:Batuillon Dr. 9. gwei Gremplare, für Dberft Freiherrn v. Pirquet; - Sptm. Barault.

Jager-Bataillon Rr. 10. zwei Eremplare, für Oberftlieutenant Los metto; - Sptm. Graf Bellegarde.

Jäger:Bataillon Rr. 11. ein Gremplar, für Sauptmann Rnerle. Jäger Bataillon Re. 12. zwei Eremplare, für die Sptl. Rhonner,

Beger, Freiherr, Oberftlieutengnt lvom 39. Lin. Inf. Reg. Pring-Regent von Portugal, und Generalfommando . Udjutant fin Dfen.

Bueffn, Generalmajor.

3mbof , Freiberr , Sauptmann.

Infanterie : Regiment Rr. 1. Raifer Frang, swei Gremplare, für Oberft Freiheren v. Galbaufen ; - Dberftlieutenant Janda. Infanterie-Regiment Rr. 2. Raifer Mlerander von Ruffland, brei

Gremplare , 'fur Sauptmann Rofenbaum ; - Dbl. Witte ; -Die Regiments . Bibliothef.

Infanterie: Regiment Mr. 3. Ergbergog Rarl, fünf Eremplare, für Die Spil. Freiherr La Motte, Le Gros; - Oblis. Bagner, Rarafed ; - Die Regiments : Bibliothet.

Infanterie-Regiment Ar. 4. Doche und Deutschmeifter, fünf Grems

plate, für Oberft Freiherr v. Wober; - Sptl. Soffmann, Weis Ferdreuter, Maner; - Radet Fallois.

Infanterie:Regiment Mr. 7. Freiherr von Lattermann, fechs Erem: plare, für Oberft Freiheren v. Moelftein ; - Sptl. Mauric, Reinhold; - Obl. Rleinfcprodt; - Ul. Wernefingh; - 3.

Infanterie-Regiment Nr. 8. Erzherzog Ludwig, ein Eremplar. Infanteries Regiment Rr. 9. Fürft Bentheim: Steinfurt, ein Erem. plar, für Sauptmann Freiheren v. Sichtel.

Infanterie-Regiment Rr. 10. Magguchelli, vier Eremplare, für Dberft Munger; - Spel. Tertor, Bein, Saflinger.

Infanterie-Regiment Rt. 11. Ergbergog Rainer, brei Eremplare, für Sauptmann Gerfiner; — Obl. Brodl; — bie Regiments Bibliothet.

Infanterie-Regiment Rr. 12. Fürft Mlois Liechtenftein, brei Greme plare, für die Sptl. Rabenau, Smagaletn; - die Regiments Bibliothef.

Infanterie:Regiment Nr. 13. Baron Wimpffen, fünf Eremplate, für Oberft Freiherrn von Piret; — Majors Geiger, Graf Straffoldo; — Obl. Luraschi; — Ul. Freiherr v. Bianchi. Infanterie-Regiment Rr. 14. Erzberzog Rudolph, eilf Eremplare, für Oberstieutenant Graf Ludolph; — Sptl. Undris, Deu-

fchinger, Borg, Schneiber, Freifchlag; - Dbitt. hoffmann, Stradiot; - Ul. Reiter, Appell; - Die Regiments Bibliothet.

Infanterie-Regiment Rr. 15. Raifer von Brafilien , vier Gremplare, für die Oblis. Glavafch, Bartels; - Ul. Beith; - bas brite te Bataillon.

Infanterie-Regiment Mr. 16. Marquis Lufignan, vier Eremplare, Darunter für Dauptmann Bafdutti.

Infanterie-Regiment Mr. 17. Prin: Sobenlobe : Langenburg, fieben Gremplare, Darunter für Sauptmann Gubni.

Infanterie-Regiment Dr. 18. Graf Lilienberg, funf Gremplare, Darunter für Oberft Wirter; - Spim. Onurfovich.

Infanterie: Regiment Rr. 19. Pring Beffen . Somburg , drei Grems plare , für Sauptmann Saen ; - Obl. Suberth ; - die Regiments : Bibliothet.

Infanterie: Regiment Nr. 20. Baron Sochenegg, drei Gremplare, für Dberft Graf Rhevenhüller; - Die Regiments : Bibliothet; das dritte Bataillon.

Infanterie-Regiment Rr. 21. Graf Ulbert Gnulai, zwei Gremplas re, für die Sptl. Graf Lichnowsty, Preininger.

Infanterie-Regiment Dr. 22. Pring Leopold beiter Sicilien , gebn Gremplare, für Oberft Freiherrn v. Berbert,Rathfeal; - Ras for Richter : — Sptl. Peche, Bolf, Senfried, Lindemann; — Ul. Grunner; -- brei für die Regimente, Bibliothet. Infanterie:Regiment Rr. 23. Goldenhofen, acht Eremplare, für

Dberft Bacht; - Majore Gugmann, Beymann: - Sptt. Bebbardt, Piggagalli, Biffat; - Obite. Perpenti, Bagben.

Infanterie . Regiment Mr. 24. Freiherr v. Strauch , dreiundbreißig Gremplar, fur Oberft Reumann; - Majors Freiherr v. Rots tern, Freiherr v. Bach ; - Sptl. Beiß, Schmidt , Stranstn, Libinsto, Reuritter, Colins, Mingagi, Buffing, Lunda, Rafe fad , hofeneder , Bhorety , Bendenaber , Lowaret ; - Obits. Bippel , Grnft , Marfchid , Romlenovich , Bogjiano , Bauna. gel, Bolfeld, Teuft, Jager; - Ults. Ruchary, Caticher, Gins ger, Mingaji; - &. Dod, Giewert, Lang.

- Infanterie:Regiment Nr. 25. Freiherr v. Erapp, swei Gremplare, für Oberft Stecher; Spim. Gutwill.
- Infanterie-Regiment Nr. 26. Ronig der Riederlande, ein Grems plat , für-Oberft Stette.
- Infanterie:Regiment Nr 28. Freiherr v. Rutschera, ein Fremplar. Infanterie:Regiment Nr. 30. Graf Nugent, zwei Exemplare, für Major Balter; — Obl. Freiherr v. Rienmayer; — die Regis ments - Bibliothet.
- 3ufanterieeRegiment Rr. 31. Graf Leiningen, fechs Gremplare, für Oberft Saas; Sptl. Graf Schönburg, Bergberg; Obl. Spagel; Ul. Appel; F. Regelsberg.
- Infanterie-Regiment Rr. 32. Fürft Rittas Efterbain, funf Erems plare, für Oberfilieurenant Differy; — bptl. Palger, Denuat : — Ul. Vonti : — Die Regiments Bibliothet.
- nat; Ul. Ponti; die Regiments Bibliothet. Infanteries Regiment Rr. 33. Freiherr v. Batonpi, drei Gremplare, für Oberftlieutenant Pfersmann; — Major Schimmert; — Hotm. Sillobod.
- Infanterie-Regiment Rr. 34. Bencgur, fieben Gremplare, baruns ter eines für Sauptmann Delfcug.
- Infanteries Regiment Rr. 35. Freiherr v. Bergogenberg, fünf Eremptare, für die Sptl. Fifcher, Lufet, Borger; Dbl. Freiherrn von Labberg; die Regiments . Bibliothef.
- -Infanterie-Regiment Rr. 36. Marquis Palombini, vier Eremplare. für Oberft Sartenthal; Oberftlieutenant Baumann; Major Prochasta; Spim. Gög.
  - Infanterie:Regiment Rr. 37. Freiherr v. Mariaffo, drei Eremplare, für Jauptmann Ralteis; Obl. Rifi; die Regiments Bis bliothef.
- Infanterie-Regiment Rr. 38. Graf Saugwig, neun Eremplare, barunter für Die Sptl. Theißing, Corniani; - Ul. Balby.
- Infanterie:Regiment Mr. 40. Bergog von Burtemberg, zwei Erems
- Infanterie, Regiment Rr. 41. Freiherr v. Batlet, ein Eremplar. Infanterie, Regiment Rr. 42. Bergog von Bellington, zwei Erems plare, für Rabet Sutichenreiter; — die Regiments Bibliothet.
- Infanterie-Regiment Nr. 43. Freiherr v. Geppert, zwei Eremplare, für Major Freiheren v. Drofte; — die Regimente-Bibliothet. Infanterie-Regiment Nr. 44. Ergherzog Albrecht, ein Eremplar,
- ff Bauptmann Mared. Infanferie-Regiment Rr. 45. Freiherr v. Mayer, zwei Eremplare,
- für Saupimann Ottenthal; Obl. Depet. Infanterie-Regiment Nr. 47. Graf Rinkfty, dreizehn Exemplare, für Obertt Breiheren v. Bittner; — Major Bernt; — Hott. Sebon, Pollaczef, Canal, Rheinbrecht, Thegethow, La Mot-
- te, Mather, Braun, Santo Bifo; Oberlieutenante Zamlich, Wredlawsty.
- Infanterie. Regiment Mr. 48. Freiherr v. Gollner, vier Erens, place, für Oberft Rauffmann; Sptl. Radoffevic, Franich, Raisiner.
- Infanterie. Regiment Ar. 49. Freiherr v. Langenau, eilf Erems plare, für Oberft Bubna; Oberstieutenant D'Oberlin; Majord Freiherrn v. Stentsch, Freiherrn v. Krafft; Orts. Schluberer, Schwabe, Freiherr v. Synott; Obits. Rice., Schüler; Ul. Leichmann, Westamp.
- Infanterie-Regiment Mr. 51. Freiherr v. Mecdern, ein Exemplar für Saupimann Mayer.

Infanterie : Regiment Dr. 52. Erzbergog Frang Carl, gwei Greme plare, für Sptm. Rrascsenits; - Die Regiments : Bibliothef.

plate, jur Doim. Krasbenite; — Die Regiments Stoliterger. Infanterie-Regiment Mr. 53. Freiherr v. Radossevich, eils Erems blare, für Oberst Taborovich; — Oberstlieutenant Edet; — Major Gallbrunn; — Hotl. Ranisay, Christoph, Fedrigoni, . Benansty, Lalancy, Prünl; — Ul. Biola. — F. Rallivoda. Infanterie-Regiment Nr. 54. Graf Salins, swölf Gremplare, für

Dberft Graf bartmann; - Oberftlieutenant Freiherr v. Reu; - Sptl. Mag, Beinte, Florian; - Obl. Rogmann; - Ults. Stippert, Jonaf; - Fe. Freiherr v. Chrenburg, Freiherr v. Saamen, Rlepfc; - Die Regiments Dibliothef.

Infanterie-Regiment Mr. 56. Freiherr v. Fürftenwärther, ein Grems plar, für die Regiments . Bibliothef.

Infanterie . Regiment Mr. 57. Freiherr v. Minutillo , swei Erem: plare, für Ul. Freiherrn v. Leeuven; - Die Regiments , Bis bliothef.

Infanteric. Regiment Mr. 58. Ergherzog Stephan, vier Gremplas re, für Oberft Wiffiat; - Sptl. Confa, Gid; - Oberlieus tenant : Muditor Faulhaber.

Infanterie Regiment Dr. 59. Großherzog von Baden, brei Greme plare, für Oberft Chrenberg; - Sauptmann Ullrichsthal: die Regiments . Bibliothet.

Infanterie:Regiment Dr. 60. Graf Onulai, fechs Gremplare, für Dberftlieutenant Pring von Seffen und bei Rhein ; — Sptf. Freiberr v. Weiß, Sipflich, Graf St. Julien; — &. Rlemen. chich; - Ul. u. Regiments . Udjutant Banner.

Infanterie . Regiment Dr. 61. Graf Gaint : Julien , gwei Grems plare, fur Major Tergovesics : - Sptm. Lufan.

Infanterie, Regiment Rr. 62. Freiberr v. Bacquant, funf Greme plare, für Oberft Roch; - Major Collin; - Sptl. Ballar. Rellern; - Ul. Cerrini.

Ingenieur Rorps, dreigebn Gremplare, fur die Oberftlieutenants Rampmüller, Baccani, Bolga; — Majore haggenmuller, Bite ta; — Sptl. Wolter, Slavatn, Weistirch, Modefi, Masmula, Gartigruber; — Ul. Graf Morgin; — Rabet Beiffens thurn.

Ingenieur : Ufabemie , ein Gremplar. Invalidenhaus ju Wien, ein Gremplar, für die Biblioth Isfordinge, f. f. Sofrath, und oberfter Beldargt der Urm Julien , Buchhandler in Gorau.

Radetten : Rompagnie ju Grag, zwei Gremplare. Radetten : Rompagnie ju Olmug, ein Eremplar. Raifer , Buchhandler in Bremen. Rammerlander, Freiherr, Major. Raufmannifcher Berein in Wien. Rhevenbuller, Gürft. Riefewetter, Sofrath beim f. f. Boffriegsrathe. Ringen, Graf Unton, Generalmajor. Rinstn, Graf Chriftian, Generalmajor. Rlagenfurt, f. f. Poftamt ju. Roburg, Pring von Sachfene, Feldmarfcall. Lieutenant. Roch, Buchandler in Greifsmalde. Rollmann, Buchhandler in Leipzig, vier Eremplare. Rollonitich, Graf.

Rollowrat , Graf , Oberficeutenant. Ropp, Generalmajor. Rorn, Buchhandler in Breslau. Rorps, Pulver, und Galniter . Infpettor ju Reufohl. Ron. Major. Rrieger, Buchhandler in Raffel. Rronberger und Weber, Buchhandler in Drag. Rropimnidi, Oberft. Rruil, Buchandler in Landshuth, zwei Gremplare. Rubn, Buchbandler in Lemberg. Rummel, Buchhandler in Salle, vier Gremplare. Runtal, Graf, Feldmarfchall . Lieutenant. Ruraffier Regiment Dr. 1. Raifer Grang, vier Eremplare, für Rittm. Graf Rinefn; - Dbl. Bohnlich; - Ul. Muller; -Die Regimente : Bibliothet. Ruraffier . Regiment Rr. 2. Erzbergog Frang d'Efte. dreiundzwans gia Eremplare, für Oberft Graf Sterpin; — Oberftlieutenant Schmidl; — die Rittin. Graf Joseph Meraviglia, Dominich, Pring Schwarzburg; — Oblice. Brodtrager, Reska, Graf Rus bolph Meraviglia, Paidly, Sauer, Graf Kornis; — uits. Gall, Zauner, Graf Montfort, Theumern, Freiherr v. Stwets. Salumon, nit, Freiherr v. Schluga, Freiherr v. Bavifch, Salamon, Schulg, Graf Crenneville, Freiherr v. Bianchi; - Rabet Freiherr v. Gedinigen. Ruraffier : Regiment Rr. 3. Pring Friedrich von Sachfen , fieben Eremplare, für Oberft Grang; - Major Nagel; - Rittm. Doublet, Calm; - Obits. Mariantfit, Graf Sonos; - Ul. Freiherr v. Reinad. Ruraffier: Regiment Ar. 4. Ergbergog Rronpring Berbinand, dreis gebn Gremplare, für Oberft Graf Clame Martinin; — Major Nagant; — Rittm. Freiberr v. Sadelberg, Ellinger, Seffens thal , Freiherr v. Balthefer , Gaghn ; - Objis. Freiherr v. Broeta, Graf Balbburg : Beil, Graf Rollowrat; — Ults. Freiherr v. Riedefel, Behmen, Fürft Lowenstein. Ruraffier : Regiment Rr. 5. Graf Auersperg, ein Eremplar, für Dbl. Graf Gfterhain. Ruraffier : Regiment Dr. 6. Graf Ballmoden , fieben Gremplare, für Oberft Freiheren v. Drofte ; - Rittm. Graf Stadion, Fis for, Graf Schaffgotiche, Fejervarn; - Dbl. Freiherr v. Rupplin; - Ul. Freiherr v. Fingerling. Ruraffier Regiment Rr. 7. Graf Sarbeag, awei Eremplare. Ruraffier Regiment Rr. 8. Groffurft Conftantin, acht Gremplas re, für Dberft Freiherrn v. Loen; — Oberftfieutenant Freiherr v. Gtaaber; — Rittm. Graf Wallmoden, Fürft Schwargenberg; — Obl. Graf Meraviglia; — Ults. Freiherr v. Ulstenftein, Graf Cfterhahn.
Rupferberg, Buchbandler in Maing, zwei Eremplare.

Aupferberg , Buchkändler in Mains , swei Eremplare. Rutidera , Freiherr . Feldmarichallelieucenant , Oberlieutenant der f. f. ersten adeligen Arcieren-Leibgarde, und General-Adiutant Seiner Maieftat bes Kaifers.

Laitner, Generalmajor. Landes, Buchhändler in Deft, brei Exemplare. Langenau, Freiherr, Jeldmarfchall . Lieutenant. Latour, Graf, Generalmajor. Laue, Buchandler in Bertin, fünf Eremplare. Lagar, Obertieutenant.
Lebmann, Hofrath beim t. T. Hoffriegsrathe.
Leiml, Generalmajor.
Leimlingen, Graf, Generalmajor.
Leinden, Fr. Doftamt zu, zwei Eremplare.
Leonhard, Buchandler in Liegnity.
Liechtenftein, Fürft Mois, Feldmarschall: Lieutenant, fommandie render General in Böhmen.
Lindauer, Buchändler in München, fieben Eremplare.
Loeffler, Buchändler in München, fieben Eremplare.
Loeffler, Buchändler in Straffund.
Loefflen, Buchändler in Straffund.
Loefflen, Buchändler in Straffund.
Loefflen, Buchandler in Straffund.
Loefflen, Buchandler in Straffund.
Loefflen, Buchandler in Straffund.
Louenfeld, Play: Hauptmann in Olmüg.
Lover, de, Generalmajor.
Lubert, Hauptmann vom L. J. R. Nr. 15. Faifer von Brafitien,
angestellt in der Wiener Neuftädter Militär, Atademie.
Lutaffich, Major.

Macdio, Oberftlieutenant, und Rommandant bes Illvrifdeinner: öftreichifden Militar : Grengforbons. Mandel, Feldfriegesefretär. Mared, Sauptmann, angestellt bei der Ratastral : Bermeffung. Martasty, Freiberr, Keldmarschall : Licutenant. Marine : Infanterie : Bataillon, ein Eremplar, für Hotm. Schmidt. Marine : Rabetten : Rollegium ju Benedig. Mart, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe. Marefelb, Feldmarichall's Lieutenant. Maurer. Buchandler in Berlin , swei Gremplare. Mar und Rompagnie, Buchandler in Breslau, vier Gremplare. Maner, Buchhandler in achen. Mensdorf, Graf, Feldmarichall : Lieutenant. Megler , Buchhandler in Stuttgardt , givei Eremplare. Mibailjevich, Generalmajor. Militarifch geogravbifches Inftitut ju Mailand. Mifolin , Unterlieutenant. Milanes, Generalmajor. Mineur . Rorps, ein Gremplar, fur Sauptmann Brgegina. Mittler, Buchbandler in Berlin, brei Gremplare. Morgin, Graf, Generalmajor. Mottoni, Ober Berpflegevermalter. Muller, Buchbanbler in Umfterdam, zwei Gremplare. Munchen, fonigt. bair. Poftamt ju , zwei Eremplare. Murran, Graf, Feldmarfdall . Lieutenant. Molius, Buchhandler in Berlin.

Raft, junior, Buchhändler in Lubwigsburg. Reipperg. Graf. Reiffe, fönigl. preuß. Postamt gu, gwei Eremplare, Remes, Rittmeister. Reth, hofrath beim f. f. hoffriegerathe. Ritfolai, Buchhändler in Beelin, gwei Eremplare. Noftig, Graf, Beldmarfchall Lieutenant. Ruknberg, fonigl. bair. Poftamt gu. Shmite, Buchhandler in Berlin, gwei Eremplare. Ohms, Sofrath bei ber f. f. Poligei und Cenfur Dofftelle.

Palm' und Ente, Buchfändler in Erlangen, zwei Eremplare. Dertbes und Besser, Buchfändler in Jamburg, brei Eremplare. Detrebeit und Besser, Buchfändler in Jamburg, brei Eremplare. Detreburg, fail. rus. Doftamt zu, drei Eremplare. Detrich, Feldmarschall Lieutenant; bei dem Staats und Ronfereng Rathe für die inländischen Geschäfte.

Piccart, Feldmarschall Lieutenant.
Didoll, hofrath beim f. f. hoffriegsrathe.
Pionnier Rorps, zwei Eremplare, für die Bibliothef; — Obl. Nechungssüber Molnar.
Plahn, Buchhandler in Berlin.
Pöllunger, hofrath beim f. f. hoffriegsrathe.
Pontonnier Bataillon, drei Eremplare, für die Oblis. Siller, Sippel; — Oberbrüdenmeister Mayerhofer.
Pagg, f. f. Possant zu, zwei Eremplare.
Puffet, Buchhändler in Passa.
Puffet, Buchhändler in Regensburg.

Radesty, Graf, General der Ravallerie, und geftungefomman: dant ju Dimug. Radoffevich, Freiherr, Belbmarfcall : Lieutenant, und f. f. Soffrieasrath. Rehbach, Freiherr, Generalmajor. Rein, Buchbandler in Leipzig. Reinhard, Buchfändler in Munchen , fünf Eremplare. Renner, Oberftlieutenant, angestellt im f. f. Kriegeardive. Refc, Generalmajor. Reulandt, Sofrath beim t. f. Soffriegerathe. Rimter, Dberft. Riebenfeld , Plagoberft ju Prag. Riegel, Buchbandler in Potsdam, zwei Gremplare. Rittersberg , Sauptmann. Röbrig, Dberft. Roll, Oberft und Stadtfommandant ju Eger. Rofenberg , Burft , General der Ravallerie , und f. f. Boffriegerath. Rosner, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe. Roth, Major im Walachifche Junrifchen Gr. 3. R. Rr. 13., und Generalfommando : Adjutant im Banat. Roth, Rittmeifter. Rothfird , Graf Leopold , Feldmaridall . Lieutenant. Rouffeau d'happoncourt, Generalmajor. Rubel , Generalmajor. Ruis, Beroflegsvermalter.

Sagburg, Oberk, und Bestungekommandant in Natma nuova. Sappeur Rorps, ein Eremptar, für die Bibliothet. Schadgna, Major von Erzherzog Rronprinz Kürassier-Kegiment, und Generalkommando: Adjutant in Wien.
Sartort, Gubernial Sektretär, und Vorsteher des k. k. Centrals Bücher: Repissonsamtes zu Wien.

XIV Sartorius', f. f. hoffriegs, Sefretär und Erpebits: Direftor. Schalbacher, Buchhandler in Wien. Scharfach, Generalmajor, und Geftungefommandant in Bara. Schaub, Buchbandler in Duffelborf. Schaumburg, Buchhandler in Dien. Schell, Freiherr, Major im 5. Jager:Bataillon, und Ubjutant Geis ner Raiferliden Sobeit Des Ergerjogs Johann. Schlechta, Freiherr, Planoberft in Wien. Schlottheim, Graf, Generalmajor. Schmelgern, Freiherr, Beneralmajor, und Beffungetommandant in Josephftadt. Echmidt, Major vom Fuhrmefen. Schneller, Beldmarichallelieutenant, und fommandirender General im Banat. Schnupphafe, Buchhändler in Altenburg. Schönborn, Graf , Dberftlieutenant. Schribet , Pulver, und Galniter:Infpettor ju Laibad. Schröer, Oberftlieutenant, und Rommandant Des Militargeffures ju Radaut in der Bufowina. Schulenburg, Graf, Oberfilieutenant. Schulbuchhandlung in Braunfdweig. Schult, Major, Planfommandant in Budua. Schwan und Bog, Buchhandler in Mannheim. Schwarzbach, Dberfilientenant. Schweighäufer, Buchhandler in Bafel. Schwindurne, Freiherr, Generalmajor, und Stadtfommanbant in Mailand. Schwoboda, Rittmeister. Sedlniczty, Graf, Prafident ber f. f. Polizeis und Censurs hofs ftelle. Seifried, Plags Oberlieutenant in Wien. Settele, Plagmajor in Temeswar. Simunich, Major im Warasdiner Rreuger Gr. 3. Regiment Dr. 5., und Generalfommando : Adjutant in Agram. Stabel , Buchandler in Burgburg. Stein , Freiberr , Generalmajor. Sternfeld, Major vom Uhlanen : Reg. Mr. 3. Ergbergog Rarl, und Generaltommando : Udjutant in Brunn. Stettin , Buchbandler in Ulm, drei Gremplare. Stida, Beneralmajor, und Seftungsfommandant in Salgburg. Stipfics , Freiherr. General ber Ravallerie, und Bice. Prafident des f. f. Softriegsrathes. Strauch , Freiherr , Feldjeugmeifter , und f. f. hoffriegerath. . Stubr, Buchbandler in Berlin. Stutterheim, Breiberr, Beldmarfchall . Lieutenant, und f. f. Bof. friegerath; auch interime : fommandirender General im Ronigs reiche Galigien.

Tettenborn, Freiberr, grofiberzoglich Babenfcher Generallieutes nant, und Gefandter am taif. öftreid ifchen hofe. Thoren, Sauptmann vom 2. 3. Reg. Freiherr v. Meckery Rr. 51, angeficult beim f. f. hoffriegstathe. Tielte, Jauptmain, angefillt im f. f. Rriegsarchiv; Cenfor. Tige, Graf, Oberft bei Gachfen-Roburg Uhlanen-Regiment Rr. 1.,

Stuttgard, fonigl. murtembergifches Doftamt gu, zwei Gremplare.

und Dienftfammerer bei Geiner faiferlichen Bobeit bem Rrons pringen Ergbergog Ferdinand. Tomaffich, Freiherr, Beli marfchall-Lieutenant, u. Civile und Mititars Souverneur in Dalmatten.

Löpfer, Major, und Spitalstommandant in Mailand.

Erad , Greiberr; Dberftlieutenant.

Erarier, Buchandier in Burich.

Treuttel und Burg, Buchandler in Strafburg, zwei Grempfare. Tichaitiften : Dataillon , imei Gremplare.

Erient , f. f. Poftant gu.

Burtbeim, Breiberr, Major.

Uhlanen. Regiment Rr. r. Bergog von Cachfen. Roburg', viergebn Eremplare, für Dberft Pring hobengollern ; - Rittm. Dabros wolstn; - Oblis. Graf Ballis, Graf Chotet, Rath, Graf Pawlowsti, Rorb, Freiherr v. Dobrgensti; - Ults. Graf Cafolly, Graf Collatto, Freiberr v. Gelbern, Graf Golms, Graf Balbburg; - Die Regiments: Bibliothef.

Uhlanen'Regiment Dr. 2. Furft Rarl Schwarzenberg, fechzebn Grems plare, für Oberft Graf Lamberg; — Oberfilientenant Freis herr v. Scharffenftein : Pfeil; — Major Freiherr v. Galen; - die Rittm. Freiherr v. Perglas, Edweboda, Pring Calm, Graf Econonborn, Freiherr Jadubety, Graf Meneborf; — Oblieb. Graf Neffeirode, Graf Ledochowety, Graf Waffenberg, Freiherr v. Lauingen, Freiherr v. Beuft; — Ulte. Graf Des jackevich, Freiherr von Thungen.

Ublanen . Regiment Mr. 3. Ergbergog Rarl, swolf Gremplare.

Uhlanen . Regiment Dr. 4. Raifer Grang, neun Gremplare, für Dberft Graf Spanocchi; - Major Graf Enulai; - Die Ritim. Graf Buchs, Bewera, Ottinger, Graf Ugarte; - Ulis. Graf Burmbrand, Graf Durdheim, Dobrcelaiv.

Becsen, Graf, Feldmarichall . Lieutenant. Binchetich , Oberlieutenant. Botnhals , Major , angestellt beim f. f. Soffriegerathe.

Wagensberg , Graf , f. f. Subernialrath , und Rreishauptmann ju Brud an der Mubr. Magner, Buchbandler in Innfprud. Ballmoden , Graf , Feldmarfcall : Lieutenant. Mappner, Oberft, angestellt beim t. t. Softriegerathe. Bafa, Seine Röniglide Sobeit Pring Guftav, Generalmajor. Warfchau, ton. polnifches Oberpoftamt ju, zwei Gremplare. Warmann, Rittmeifter. Beber, Buchhandler in Munchen. Bebbeder , Sofrath beim f. f. Soffriegerathe. Beigt , Feldfriegsfanglei : Udjuntt. Weinbauer, Major. Beller , Buchhandler in Baugen , drei Gremplare. Wenherr, Buchbandler in Sanct Petersburg. Widtmann, Buchbandler in Prag, zwei Eremplare. Wieland, Freiherr, Generalmajor. Wiefer, Sauptmann.

#### XVI

Wimpffen, Freiherr, Feldmarschall-Lieutenant, und Chef bes f.t. Generals Quartiermeisterftabes. Winblischgräß, Fürft, Generalmajor. Winnshofer, Major. Wlasitch, Feldmarschall s Lieutenant. Wolf, Buchbändler in Augeburg, drei Gremplare. Wratislaw, Graf, Feldmarschall s Lieutenant. Wratislaw, Graf, Generalmajor. Wrede, Fürft, fönigl. bairischer Feldmarschall.

Banini, Oberftlieutenant vom Lin. Inf. Regimente Graf Unton Rinsen Mr. 47., und Militar, Referent bes f. t. hoffriegerathes. Belensti, Oberlieutenant.

Ideen über die praktische Ausbildung der Offiziere für den Felddienst.

Das Wiffen, ben Krieg zu führen, ist eine freie Runft. Sie hat wie die Musik und Malerei ihre ewigen Grundssäte, die von jedem gekannt und befolgt werden mussen, um die Übereinstimmung des Ganzen nicht zu stören. Aber sie hat, wie diese, in der verschiedenartigen Ausübung und Zusammenstellung keine Grenzen, dem wahren Genie ein unabsehbared Feld für seine Talente bietend.

Diefe Runft bat eine Menge Bilfemiffenschaften, aus benen fie Beitrage icopft. Wenn bie Beichichte Die Belege ber Theorie, und fo einen Theil der Erfahrung, und wenn auch nicht immer mas man thun, aber gewiß mas man laffen follte, zeigt, fo gibt bie Be ographie die nothige Renntnig ber Eigenheiten ber Erd. oberflache, fo wie das Studium der Karten und Plane eine Aberficht bes Terrains. Die Statiftit macht mit ben verschiedenen Staatsverfaffungen, mit ben Mitteln ber Canber bekannt, bie ber Krieg bedarf, und mo fie am füglichsten geschöpft werden konnen, und verdient 'eine besondere Aufmerksamkeit. Die Mathematik geleitet ben Golbaten burch alle Stufen feiner Babn, und ift bei feinen Unternehmungen ein nothwendiger Burge: Er mag nun als Beobachter bes Terrains bie Ratur bilblich barftellen, ober ale Unführer ber Truppe

beren Bewegungen entwerfen wollen, überall gebort Berechnung bazu. Logik wird feine Denkkraft ordnen, und feinem Bortrage jene Kraft und Bestimmtheit geben, bie unfer Fach so nothwendig bedarf. Technik und Mechanik werden die Unwendung aller jener Bortheile und Handgriffe lebren, beren man vorzüglich dann bedarf, wenn gewöhnliche Mittel nicht mehr auslangen. Gie sind ferner die Stüten der Befestig ung skunft, die dem Soldaten alle hilfen des Bertbeibigungskrieges lebrt.

3d habe bier die vorzüglichern Wiffenschaften ber Reibe nach aufgeführt, wie fie bem Colbaten Beturfnifi find; aber wie viele andere, ich mochte wohl fagen alle, gemabren ibm nicht auch mehr ober minder, wenn er fie betriebe, irgend eine Unwendung aus dem Reiche thume ihrer Chate; - jene ber Eprachen und ber Matur fo gut, als Uftronomie und Baukunft. Mur die Unwendung einer jeden auf bas Defen bes Krieges ift bie große Runft; benn es ift nicht ju laugnen, bag man, in ben Wenigsten diefer Wiffenschaften bewantert, bennoch ein febr portrefflicher Golbat, und andererfeits ein febr elenter fenn tonne, mit allen genannten bis gum Grabe eines Gelehrten ausgeruftet. Man foll alfo meber leichtfinnig bie Silfen überfeben, Die miffenschafte liche Bildung im Allgemeinen geben fann; man wurde fonst ein, oft fich felbit gefährlicher, Raturfecter merten. Man foll aber eben fo wenig, angftlich und eigenfinnig, nur bie miffenschaftlichen Formeln auf Die freie Runft anwenden wollen; fonft wird man ein Debant, oft unbrauchbarer noch als ber Erfte.

Es icheint aber vorzüglich hierin bas Comere gu liegen, eine paffenbe Lehrmethode fur eine geniale freie

Runft zu finden. Genie läßt fich wohl weden, aber nicht lehren; eben fo wenig als bie freie Runft Feffeln ober Grengen erträgt. Bir werden daber nur mit großer Umficht zu Berte geben muffen. Die Entwicklung meniger unumftöglicher Grundfate, das Stelet eines jeben Wiffens, und beren richtige Unwendung auf viele verschiedene Salle, und fo bie Erzielung einer großen Fertigkeit, wird boch im Grunde die Sauptfache bleiben, auf welche man bei ber Bilbung bes eigentlichen Goldaten, einft jum Subrer einer Patrulle ober eines Beeres bestimmt, binmirten muß; und fo eng und beffimmt die Befete find, welche eines ber erften Silfsmittel ber Rriegstunft, Die (reine) Zaktik bezeichnen, eben fo weit wird ber Raum fenn, in bem fich ber freie Beift bewegen barf, wenn es fich um Unwenbung berfelben und Musführung (angewandte Saktit) banbelt. Much bier merben wir erft eine Unficht voraus fenden muffen, um richtig verftanden zu merden.

Die Begriffe von Saktik und Strategie find. nämlich fo verschieden, als die Grenzen, die ihnen Jester beliebig anweist. Ohne mich in Erörterungen, was Undere hierüber gemeint oder gesagt haben, einzulaffen, will ich nur kurz ben Gesichtspunkt versinnlichen, unster dem ich diese Ausdrücke betrachtete.

Jede Biffenschaft, jede Kunst hat einen theoretischen und einen praktischen Theil, und Stufen, auf denen sie vorrückt. So auch die Kriegskunst. Ihr theoretischer Theil, — jugleich die erste oder Vorbereitungsstufe, welche ihre Elemente, die Urt und Weise, wie jede der Waffen für sich zu verwenden, wie die Truppen, einzeln oder in Reih und Gliedern, unabgesehen von einem zusammenhängenden Plane, zu bewegen sind,

Sartorius', f. f. hoffriegs, Sefretar und Ernebits, Direftor. Schalbacher, Buchfandler in Wien.
Scharfach, Generalmajor, und Jeftungefommandant in Bara.
Schaub, Buchhandler in Duffelborf. Schaumburg, Buchbandler in Wien. Schell, Freiherr, Major im 5. Jager:Bataillon, und Mbiutant Geis ner Raiferlichen Sobeit Des Ergerjoge Johann. Schlechta, Freiherr, Dlagoberft in Wien. Schlottbeim, Graf, Generalmajor, und Beffungetommandant in Jofephftadt. Comidt, Major vom Fubrwefen. Schneller, Beldmarical, Lieutenant, und fommandirender General im Banat. Schnupphafe, Buchhändler in Altenburg. Schonborn, Graf, Dberftlieutenant. Odribet, Pulvers und Galniter:Infpettor ju Laibad. Schroer, Oberfitteutenant, und Kommandant Des Militargeffutes ju Radaus in der Bufowina. Schulenburg, Graf, Oberfilieutenant. Schulbuchhandlung in Braunfcmeig. Schult, Major, Planfommandant in Bubua. Sowan und Bog, Buchhandler in Mannheim. Schwarzbach, Dberfilieutenant. Schweighäufer, Buchhandler in Bafel. Schwindurne, Freiherr, Generalmajor, und Stadtfommandant in Mailand. Schwoboda, Rittmeifter. Gedinicaty, Graf, Prafident ber f. f. Polizeis und Cenfur . Sof. ftelle. Seifried, Plats Oberlieutenant in Wien. Settele, Plagmajor in Temeswar. Simunich, Major im Barasdiner Rreuger Gr. 3. Regiment Rr. 5., und Generalfommando: Udjutant in Agram. Stabel, Budbandler in Burgburg. Stein , Freiberr , Generalmajor. Sternfelt, Major vom Uhlanen : Reg. Rr. 3. Ergberjog Rarl, und Beneraltommando : Udjutant in Brunn. Stettin , Buchbandler in Ulm, dret Gremplare. Stida, Generalmajor, und geftungsfommandant in Salzburg. Stipficg , Freiherr, General der Ravallerie, und Bices Prafident des f. f. Softriegsrathes. Strauch , Freiherr , Feldzeugmeifter, und f. f. hoffriegerath. Stubr, Buchbandler in Bertin. Stutterheim, Freiherr, Beldmaricall . Lieutenant, und f. f. Bof friegerath; auch interims : fommandirender General im Ronige

Tettenborn , Freiberr , groffberjoglich Badenfcher Generalliautes nant, und Gefandter am taif. öftreid ifchen Sofe. Thoren , Sauptmann vom 2. 3. Reg. Freiherr v. Mecsery Mr. 51, angeftellt beim f. f. Boffriegsrathe. Lielte, Sauptmain, angestellt im f. f. Kriegsarchiv; Cenfor. Lige, Graf, Oberft bei Sachfen-Roburg Uhlanen-Regiment Ar. 1. ,

Stuttgard, fonigl. murtembergifches Doftamt gu, zwei Gremplare.

reiche Galigien.

und Dienftfämmerer bei Seiner faiferlichen hobeit bem Krons pringen Ergbergog Ferdinand.
Lomafich, Freiherr, Felt marichauslieutenant, u. Eivils und Mititars Gouverneur in Dalmatten.
Löpfer, Major, und Spitalsfommandant in Mailand.
Lrad, Freiherr, Oberftieutenant.
Lrafter, Buchandler in Zurich.
Lreuttet und Wurg, Buchandler in Straffburg, zwei Grempfare.
Lichaftiffen : Patailon, zwei Grempfare.
Lient, f. f. Poftame zu.
Lüttheim, Freiherr, Major.

Uhlanen. Regiment Rr. 1. Bergog von Sachfen. Roburg', viergehn Eremplare, für Oberft Pring hobengollern; — Rittm. Dabros wolstn; — Oblis. Graf Malis, Graf Chotef, Rath, Graf Pawlowsti, Korb, Freiberr v. Dobrgensti; — Ults. Graf Cafoln, Graf Collato, Freiberr v. Geldern, Graf Solms, Graf Walbburg; — die Regiments: Bibliothef.

Uhlanen:Regiment Nr. 2. Furft Karl Schwarzenberg, sechzebn Erems plate, für Dberft Graf Lamberg; — Dberftlieutenant Freisberr v. Scharffenftein: Pfeil; — Major Freiberr v. Galen; — Die Ritim. Freiberr v. Perglad, Schwoboda, Pring Salin, Graf Schönborn, Freiberr Badubeft, Graf Mensdorf; — Obirs. Graf Nesslerve, Graf Ledochowsth, Graf Waffenberg, Breiberr v. Lauingen, Freiberr v. Beuft; — Ults. Graf Pesiaczevich, Freiherr von Thungen.

Iblanen . Regiment Rr. 3. Erzberzog Karl, zwölf Gremplare. Uhlanen . Regiment Rr. 4. Raifer Frang, neun Gremplare, für Oberft Grang Gpanocchi; — Major Graf Gnulai; — die Rittm. Graf Juchs, Wewera, Ottinger, Graf Ugarte; — Ulis. Graf Burmbrand, Graf Qurcheim, Dobreelaw.

Becsen , Graf , Feldmarichall's Lieutenant. Binchetich , Oberlieutenant. Boinhals , Major , angefiellt beim f. f. hoffriegerathe.

Bagensberg , Graf , f. f. Gubernialrath , und Rreishauptmann Au Brud an ber Mubr. Bagner, Buchbandler in Innfprud. Ballmoden , Graf , Teldmarfcall : Lieutenant. Bappner, Oberft, angeftellt beim t. f. Softriegerathe. Bala, Seine Roniglime Sobeit Pring Guftav, Generalmajor. Barfcau, ton. poinifches Oberpoftamt gu, gwei Gremplare. Barmann, Rittmeifter. Beber, Buchbandter in Munchen. Bebbeder , Sofrath beim t. t. Soffriegerathe. Beigt , Feldfriegstanglet : Mbjuntt. Beinbauer, Major. Beller, Buchhandler in Baugen, drei Gremplare. Benberr, Buchandler in Ganct Detersburg. Bibimann, Buchbandler in Prag, swei Eremplare. Bieland, Freiherr, Generalmajor. Biefer, Sauptmann.

#### XVI

Wimpffen, Freiherr, Feldmarschall-Lieutenant, und Chef bes f.t. General : Quartiermeisterstabes.
Winbischaft, Fürft, Generalmajor.
Winsbisch, Faldmarschall : Lieutenant.
Wolf, Buchbändler in Augeburg, brei Eremplare.
Wratislaw, Graf, Feldmarschall : Lieutenant.
Bratislaw, Graf, Generalmajor.
Wrede, Fürft, fönigl. bairischer Feldmarschall.
Wrede, Freiherr, Feldmarschall : Lieutenant.

Banini, Oberfilieutenant vom Lin. Inf. Regimente Graf Anton Rindfn Rr. 47., und Militar, Referent bed f. f. hoffriegerathet. Belensfi, Oberlieutenant.

deen über die praktische Ausbildung der Offiziere für den Felddienst.

Das Wissen, den Krieg zu führen, ist eine freie Runft. ie hat wie die Musik und Malerei ihre ewigen Grundse, die von jedem gekannt und befolgt werden musa, um die Übereinstimmung des Ganzen nicht zu stön. Aber sie hat, wie diese, in der verschiedenartigen isübung und Zusammenstellung keine Grenzen, dem ihren Genie ein unabsehbares Feld für seine Talente itend.

Diefe Runft bat eine Menge Silfsmiffenschaften, is benen fie Beitrage icopft. Wenn bie Beichichte : Belege ber Theorie, und fo einen Theil der Erfahng, und wenn auch nicht immer was man thun, aber viß mas man laffen follte, zeigt, fo gibt bie Beogras ie die nothige Renntnig ber Eigenheiten ber Erds erflache, fo wie bas Studium ber Rarten und Plane ie Aberficht bes Terrains. Die Statiftit macht mir n verschiedenen Staatsverfaffungen, mit ben Mitteln r Canber bekannt, bie ber Rrieg bedarf, und mo fie t füglichften geschöpft werben tonnen, und verdient ie besondere Aufmerksamkeit. Die Dathematik getet ben Golbaten burch alle Stufen feiner Babn, ib ift bei feinen Unternehmungen ein nothwendiger atge: Er mag nun als Beobachter bes Terrains bie atur bilblich barftellen, ober ale Unführer ber Truppe

beren Bewegungen entwerfen wollen, überall gebort Berechnung dazu. Logit wird seine Denkkraft ordnen, und seinem Vortrage jene Kraft und Bestimmtheit geben, die unfer Fach so nothwendig bedarf. Technik und Mechanik werden die Unwendung aller jener Vortheile und Sandgriffe lebren, deren man vorzüglich dann bedarf, wenn gewöhnliche Mittel nicht mehr auslangen. Gie sind ferner die Stüten der Befestig ung skunst, die dem Soldaten alle hilfen des Vertheidigungskrieges lehrt.

3d babe bier die vorzuglichern Wiffenschaften ber Reibe nach aufgeführt, wie fie bem Golbaten Bedurf: nifi find; aber wie viele andere, ich mochte wohl fagen alle, gemabren ibm nicht auch mehr ober minder, wenn er fie betriebe, irgend eine Unwendung aus dem Reichthume ihrer Chate; - jene ber Eprachen und ber Matur fo gut, als Uftronomie und Bautunft. Mur die Unwendung einer jeden auf das Wefen des Krieges ift bie große Runft; benn es ift nicht ju laugnen, bag man, in den Benigsten diefer Biffenschaften bewantert, bennoch ein febr vortrefflicher Goldat, und andererfeits ein febr elenter fenn fonne, mit allen genannten bis jum Grade eines Gelehrten ausgeruftet. Man foll alfo meber leichtsinnig bie Silfen uberfeben, die miffenschafte liche Bilbung im Allgemeinen geben fann; man wurbe fonst ein, oft fich felbit gefährlicher, Raturfecter merten. Man foll aber eben fo wenig, angftlich und eigenfinnig, nur bie miffenschaftlichen Formeln auf Die freie Runft anwenden wollen; fonft mird man ein Debant, oft unbrauchbarer noch als ber Erfte.

Es icheint aber vorzüglich hierin bas Comere gu liegen, eine paffenbe Lehrmethode für eine geniale freie

Runft zu finden. Benie läßt fich mobl weden, aber nicht lehren; eben fo wenig als die freie Runft Feffeln ober Grengen erträgt. Bir werden daber nur mit großer Umficht zu Berte geben muffen. Die Entwicklung meniger unumftoglicher Grundfage, bas Stelet eines jeben Wiffens, und beren richtige Unwendung auf viele verschiedene Falle, und fo die Erzielung einer großen Rertigfeit, wird boch im Grunde die Sauptfache bleiben, auf welche man bei ber Bilbung bes eigentlichen Soldaten, einft jum Subrer einer Patrulle ober eines Beeres bestimmt, binmirten muß; und fo eng und bestimmt die Befete find, welche eines der erften Silfsmittel der Rriegstunft, die (reine) Sattit bezeichnen, eben fo weit wird ber Raum fenn, in bem fich ber freie Beift bewegen barf, wenn es fich um Unwenbung berfelben und Musführung (angewandte Saktik) bandelt. Much bier werben wir erft eine Unficht voraus fenden muffen, um richtig verftanben zu merben.

Die Begriffe von Taftit und Strategie find.
namlich fo verschieden, als die Grengen, die ihnen Jezber beliebig anweist. Ohne mich in Erörterungen, mas
Andere hierüber gemeint oder gesagt haben, einzulaffen,
will ich nur furz ben Gesichtspunkt versinnlichen, unz ter bem ich diese Ausbrücke betrachtete.

Jede Wiffenschaft, jede Runft hat einen theoretischen und einen praktischen Theil, und Stufen, auf benen fie vorrückt. So auch die Rriegskunst. Ihr theoretischer Theil, — zugleich die erste oder Borbereitungsstufe, welche ihre Elemente, die Urt und Weise, wie jede der Waffen für sich zu verwenden, wie die Eruppen, einzeln oder in Reih und Gliedern, unabgesehen von einem zusammenhängenden Plane, zu bewegen sind, lebret, - ift bie Elementar., Erergier. ober auch reine Sattit genannt. - Ulle Baffenubungen und Truppenbewegungen geboren daber ber Elementartaftif an, fo lange fie nicht mit Undern in eine Beziehung zur Erreichung irgend eines Planes gebracht find. Jeder Mufmarich, felbit ein Sturm auf ein Objett, bloß fur fich betrachtet, ift eine rein tattifche Bewegung, Diefer Theil tonnte baber Erergiertunft genannt werden. - Der praftifche Theil, und zugleich bie zweite Stufe ber Rriegefunft, ift: wenn mehrere ber einzelnen Elemente aus der reinen Saktik vereint, und unter einander in Beziehung gebracht merden. Es ift baber die verschiedene Beife, die Baffen ju gebrauden, und die Truppen einzeln ober in Reih und Glieb ju bewegen, mit einander verbunden, um ju irgend einem vorgesetten Plane ju führen, die angewandte Zattit, auch Manövrirtunft genannt. Ihrgebort ber Busammenhang ber Bewegungen an, bie ein Eruppen . Manover bilden; mabrend die Theile, aus denen es besteht, burch bie Exergiertaktik berbeigeführt merben. Go ift ein Aufmarich , um einen Sturm auf ein Objekt auszuführen, eine Gache ber angewandten Saltif, d. b. wie icon ber Wortlaut fagt, ber Runft, bie Elemente berfelben fur eine berechnete Musubung ju verbinden. Gie theilt fich, je nach ber Große bes Begenftandes, mit bem fie fic beschäftigt, ber Urt bes Bufammenhangs, und einer großern ober mindern Gelbftftandiafeit, in bie niebere und bobere angewande te Saftif. Die Lettere bilbet bie britte Stufe ber Rriegekunft, die Strategie, - auch zuweilen geld= berrn funft genannt. Diefe umfaßt eine genaue Renntnif ber beiben anbern, und einen bobern Grab von

Rombinazionevermögen und Erfahrung, um die Grandsfate der Ererziers und Mandvrir-Runft auf felbststansdigere und größere Truppenkörper anzuwenden, d. h. den Krieg felbstständig und im Großen zu führen.

Es geben aus bem Befagten febr genau die Grengen einer jeden diefer brei Stufen ber Rriegskunft bervor. Ber baber einer Truppenabtheilung ben Gebrauch ber Baffen, und die verschiedenen Beifen lehrt, wie fie fich bewegen fann, ftebt auf ber erften Stufe, und ift ein Erergiermeifter. Ber ibr lebrt, biefe Runfte gu einer Abficht, und wie ju verbinden, betritt bie zweite Stufe, und ift ein Manovrir-Lebrer. Ber endlich zeigt, wie ein größerer Truppenkörper, für fich allein bestebend, ober eine gange Urmee, nach irgend einem Operagionsplane bewegt werben muß, ift ein Stratege, und wenn er bie gange Militarmacht eines Staats befebligt, ein Relbberr. - Mus bem Gesagten gebt bervor, bag man ein vortrefflicher Erergiermeifter fenn · tonne, ohne fich auf die zweite Stufe ichwingen gu tonnen; - bag man auch biefe erreichen fann, ohne bie Rraft ju haben, felbstiffantig ju banbeln; - baß aber, wer biefe in vollem Mage befitt, und bie britte Stufe besteigen will, Die beiben untern volltommen fennen muß.

## Elementar=Zaktik.

Ich will bei ber zu entwickelnden Lehrmethobe die erste Stufe, d. h. die Elementar= oder Ererzier= Laktik, nur in soweit als einen Theil meines Lehrvor= trages aufnehmen, als eine ganz kurze Analistrung ihrer Ursachen und Wirkungen, als Einleitung, diesem vorauszusenden ware. Sonst hat sie ihre Lehrbücher,

und ihre allbekannten Formeln. Ich nehme fie baber als bereits gelehrt an; so wie alle jene obengenannten Silfswiffenschaften, die ich als Ugregate betrachte, und in deren etwaiger Ermangelung, wenn nur ein aufgeweckter Ropf vorhanden ift, ebenfalls ausgelangt werden kann. — Ich seite daher in meiner Schule Offiziere voraus, die entweder durch Erfahrung im Felde einige praktische Vorbildung erhalten, oder aus Ukademien, Kadetenschulen oder andern Instituten mit Vorkenntniffen, oder mit Talenten versehen sind, und die Wesenheit des inneren Truppendienstes bereits kennen.

Bas nun bas Nothwendigste bleibt, ift ber Cebrer. Er muß über fein Rach nachgebacht baben, mit Erfahrungen ausgeruftet, und in fo weit belefen fenn, daß er aus dem Bufte wiffenschaftlicher Berte bas Nothige von dem Unnothigen unterscheiden und berausbeben fann. 3ch gebe gerne ju, baf fich fo ein Lehrer nicht immer leicht findet. Aber eben befibalb murbe bie Uns gabe einer Methode bes Vortrags dem Sauptbedurfe niffe begegnen; b. b. ein Mittel an die Band geben, wie man Stufenweise fortidreiten, und mas ber Leb. rer immer vor Augenhaben muffe, um bann einem finbigen Ropfe, ber fich jum Bortrage fur andere vermen. ten will, eine Bahn zu brechen; auf ber fortgufchreiten es bann leichter fenn wird, wenn fie nur einmal gebrochen ift. Ich babe mich namlich burch eine Menge Erfahrungen überzeugt, baß eine unrichtige Babl ber Bilfsbucher, und verkehrte Gintheilung des Bortrages, ben beften Zweck vereiteln. Oft mablt ber Lebrer als Leitfaben ein Bert, an welches er fich felavifc balt, bem er, aus großem Reipett, weder Bufage ju geben

noch Abbrüche zu thun ben Muth hat, und welches, für die Begriffe feiner Buhörer noch nicht faglich genug, ihre Bilbung nicht befördern kann; — ober er macht Auszüge aus mehreren, die, da gewöhnlich der Zusammenhang fehlt, dem Schüler wohl Parzellen, aber kein Ganzes beibringen. Die meisten Lehrer aber find zu pedantisch in ihrem Bortrage.

Wer sich je mit dem Geschäfte Undere zu unterrichten selbst abgegeben, wird sehr bald alle die Sinders
niffe empfunden haben, die dem Geschäfte entgegen stehen. Denn meines Wiffens ist mir kein Lehrbuch bekannt, welches man ganz unbedingt für den Bortrag einer faßlichen, so viel als möglich durch Unschauung und Praktik erläuterten Lehrmethode zur Bildung für das eigentliche Wesen der Kriegskunst verwenden könnte. Denn, daß eine Lehrmethode, soll sie gut und
von Nugen senn, daß Gesagte so viel als möglich versinnlichen muffe, geht aus der Natur der Sache hervor.
Aber es dürste durch eine gewählte Zusammenstellung
bes bereits so vielsach Zerstreuten, nach einem vernünstigen Plane, der Lehrer bald in den Stand gesett werben, seinen Vortrag zu beginnen.

Borbereitung zur angewandten Saktik.

Die Absicht: ben Schüler auf die praktischste Beise jum Zwecke zu führen, nun vorausgesest, bedürfen wir nur der Mittel. Sie sind: richtige Begriffe über die Besenheit des Krieges, und eine große Maffe von ersläuternden Beispielen, die, ihm anschaulich gemacht, die so nothige Gewandtheit gewähren werden. Fürs Erste wurden aus den besten militarischen Schriften, von der obersten Militar-Beborde sanktionirt, zweckmäßige Aus-

züge verfaßt werben. Bur Verfinnlichung des Zweiten, gibt es wirkliches ober kunftlich (plaftifch) nache gemachtes Lerrain, und Plane.

Es find zu beren Entwurf und fur ben 3med bes Unterrichts vor mehreren Jahren in ber militarifchen Beitschrift (Jahrgang 1825, Seft IV. Muffat III.) Borfchlage erfchienen, wie felbe gur prattifchen Erlauterung mehrerer Theorien ber Rriegsfunft anwendbar, ju machen maren ; und wie, durch die Möglichkeit einer vielseitigen Bermenbung, bie Grund = 3dee, über bie Urt und Beife militarifche Bilbung ju erzwecken, realifirt werden tonnte. Es find nach und nach vier berlei Plane mit Erläuterungen und mehreren Beispielen erichienen. Gie find im Mus- und Inlande verbreitet. Aber ich habe vielfaltig ihre Bermendung unterfuct, und gefunden, daß, um den Mugen, der gewunfcht mutbe, zu erreichen, bei jedem Eremplare auch ber Lehrmeifter batte beigefügt fenn follen. Meiftens wurden Diefe Plane nur als Beichenmufter verwendet, oft felbft. als diefe gar nicht verftanden, weil der Musbruck bes Terrains, und felbft die konvenzionellen Beichen, mit benen wir die militarifcheintereffanten Gegenftande auf demfelben bemerken, fur bie Meiften, aus Mangel an Borbildung, noch große Rathfel maren. Es ift also unumftogliche Nothwendigkeit, daß fich der Lehrer vorerft mit der genauen Erklarung von Planen überhaupt beichaftige, burch Bergleichung mit ber Matur feine Erflarung praftifch erlautere, und burch Terrainbefchrei. bungen, und fluchtige Entwurfe mit ber Rreite auf ber Safel, bie er feine Oduler machen lagt, erprobe, wie weit fie ibn richtig ju perfteben im Stande find. Denn Lefen (b. b. die Beichen verfteben) ift

Bebingnif, wenn man Worte (Ibeen) verbinden und foreiben (b. h. Ausbruck feinen Ibeen geben) will.

Bur biefen 3meck bienen nicht allein biefe Plane, fondern mehrere in andern Berten, die in ber allgemeinen Ungabe bes Beften unferer militarifchen Litera: tur ebenfalls genannt werden follen. Ohne fich in eine Plan= ober Beiden=Odule aufzulofen, find bem Oduler bie allgemeinen Begriffe von Karten und Planen, ben Sauptgefeben ibres Entwurfes, und eine genaue Erklarung aller Beiden beigubringen, und felber anguleiten, wie er felbft einen fluchtigen Ubrif einer Gegend entwerfen konne. Mit ber Unweisung, wie er Tinte, Tufche, Bleiftift und Papier biergu verwendet, muß jene gleichen Schritt balten, wie er alle biefe Begenftande burd einen ichriftlichen Bortrag verftandlich machen, b. b. beschreiben konne. Es ift biefes teine Korderung, welche ben Wirkungefreis eines Linien : Offiziers überforeitet; benn jeber muß boch im Stande fenn, eine geeignete Melbung über ben Ort und bie Stelle ju maden, auf der er fich befindet. Wenn er aber nicht im Stande ift, einen Bugel von einem Berge, die Land= ftrafe von einem Dorfmege, ben Bald von einem Bebuide, ben Bach von einem Rluffe zu unterscheiben, wenn er einen Sohlmeg fur eine Ochlucht, einen Erdriß fur einen Thalgrund anfiebt, fo tonnen feine Delbungen nur falfc, und baber nur febr verberblich fenn. Belder, auch nur die Eleinste Truppen = Ubtheilung Un= führende, kommt nicht im Felde täglich in die Lage, der= lei Melbungen ju machen ? Go wie es bie Umftande nur immer gestatten, fubre ber Lebrer feine Ochuler ins Freie, und laffe fie nach ber Ratur à la vue ein Croquis entwerfen, und felbes beschreiben, und in vier bis feche Bochen kann man aufgeweckte Köpfe fo weit bringen, daß fie, wie gesagt, Plane lefen und beschreiben können. Dieß gibt auch Gelegenheit, das Augenmaß zu berichtigen und einzuüben, welches für einen richtigen Überblick des Terrains eine eben so nothwendige Sache bleibt, als für die Ausführung jeder Truppensbewegung.

Unfere Lehrmethode wird bemnach beginnen mit ber

- 1) Erklärung des Terrans in der Ratut und auf dem Plane, bann aller militarifch-intereffanten Gesgenstände, die auf bemfelben vorkommen,
- 2) Darftellung beffelben durch fluchtige Beich: nung und Befdreibung.

Das Erstere kann auch nur mit Kreibe auf einer Tafel, ober mit dem Bleistift auf einem Blatte Papier geschehen, indem man ein Terran nebst allen Gegenständen, die darauf vorkommen, ideirt, oder ein Gezgebenes nachahmt, und die konvenzionellen Zeichen austbrückt. Das Zweite geschieht, wenn man einen solchen Entwurf, ohne Rücksicht auf Verwendung der Truppe, und nur im Allgemeinen, beschreibt.

Diefem folgt nun:

3) Untersuchung bes Terrans. Mit ben obigen Silfsmitteln wird nun ein Plan, eine plastische Darsstellung, ober wirkliches Terran, zwar nach einem ges gebenen Motiv, aber ohne wirklich auf Truppenverwendung Rücksicht zu nehmen, untersucht; Wegs und Flußs Refognoszirungen werden unternommen, Lagerpläte, Übergangss, Stüß und Vertheibigungs-Punkte, und endlich Ausstellungen gewählt, und barüber die Melbungen erstattet.

Bisher haben wir uns mit den Materialien befchaf-

tigt, die zu bem eigentlichen Unterrichte, um verftanben zu werden, unausweichlich nothig find. Erft wenn man fo weit vorgeschritten, fann man auf felben übergeben. Er umfaßt die

### 4) Unwendung des Terrans.

#### Angewandte Saktik.

Nachdem der Oduler, ber icon fruber, wie oben gefagt, in der Befenheit bes innern Truppendienftes, b. i. in feinem Dienste und Erergier-Reglement, in ben Grundfagen des Borpoftene, Lagere, und überhaupt des Reld-Dienstes, als gut unterrichtet angenommen ift, bis bieber geführt worden, geht man gur Belehrung über, wie ein genau erflärtes, bargeftelltes und unterfuctes Terran zu Truppenbewegungen mirklich benütt merde. Es wird mit fleinen Truppenforgern angefangen, und nach und nach auf großere, von einzel= nen Truppengattungen auf jufammengefette, übergegangen. Man tonnte bier vielleicht anführen, bag wir in unferer Urmee mehrere vortreffliche, und durch bobere Unordnungen fankzionirte Lebrbucher baben, die uns bierin gediegenen Unterricht geben. Allein gerade bie bier benannte Unterweisungsmethode foll biefe, als Leitfaben trefflichen, Berte nicht jum todten Buchftaben werben laffen; wie bieß fo oft in ber Sand unfabiger Lebrer ber fall ift; mabrend ber mabre Ginn tiefer Berke barin besteht, Mormen vorzugeichnen, allein ibre mannigfaltigen Unwendungen, in bundertfältigen Supposizionen, bem freien Beifte bes Lehrers gu überlaffen, ber, vom Rleinern gum Größern fort. foreitend, ben Oduler allmablig von Stufe ju Stufe erbebt.

#### Rleinere Aufgaben.

Diese Supposizionen werden baber anfangs einfach, nach und nach zusammengefetter fenn, und immet noch außer bem feindlichen Feuerwirkungefreife, b. b. ohne in die Details von jenem, mas der Feind thun tonn-· te, fich einzulaffen, - angenommen werden muffen. Gine Schlucht, eine Brucke, ein Bald, ein Sof, ein Dorf, endlich eine Aufstellung, wird nach einem beutlich aus! gesprocenen Zwecke, mit festgesetter Truppengabl, und mit genauer Bestimmung aller Berhaltniffe, militarifd ju vermenden fenn. Sier ift ber Entwurf von Difpofigionen zu lehren; die Ausarbeitungen ber Schuler find mit ihnen zu prufen, und wenn alle Möglichkeiten bet Bertheidigung erschöpft find, mare nun auf die Entwurfe zu bem Ungriffe überzugeben. Sier treten bie Feb-Ier am beften bervor, die man bei ber Bertheidigung ges macht, ober bie Ochwierigkeiten, bie man bei bem Ungriffe, und wie man fie ju überminden bat. Immet muß die Lebre bes Bertheidigungsfrieges bem bes Ungriffes vorausgeben, weil letterer eine weit größere Gewandtheit und Erfahrung erfordert, und gewöhnlich nur burch jufammengefettere Bewegungen ausgeführt merden kann.

Diese Aufgaben muffen febr genau bezeichnete Schranken haben, und es barf folechterbings nicht ber Billfur überlaffen bleiben, die vorkommenden Schwiezrigkeiten, nach eigenem Wohlgefallen, durch Bufate ober Abnahme zu beseitigen. Sie sollen so viel möglich aus der Geschichte entlehnt senn, weil badurch die Aufgabe Kredit gewinnt, und erdichtete Falle wenig Zutrauen einflößen; indem fle zu kunftlich zusammengestellt und

gleichsam mit Saaren berbeigezogen scheinen, um als Beweife eines aufgestellten Sates zu bienen.

Ein und diefelbe Mufgabe, burch Mehrere gemacht, wird wohl verschiedene Resultate geben, und in der Bebiegenheit mehr ober minder fic auszeichnen. Gbe ber Lebrer jur Berichtigung übergebt, verwechste er die Mufgaben feiner Oduler untereinander, und laffe ben Ginen Die Arbeit bes Undern prufen, Urtheile fallen, und Febter auffuchen. Much lebre man fie, über Beifpiele aus ber Befdichte urtheilen, und Entwurfe machen, wie fie fich in abnlichen Fallen benommen batten. Man führe fie bann binaus in jebe beliebige Begend, gebe ibnen das Motiv, worin eine gegebene Truppengahl auf einer angewiesenen Stelle fich ju üben bat, laffe fie bas Terran, in dem fie fich nun bewegen folle, unterfuden, und wenn fie ben Auftrag richtig gefaßt, laffe man fie benten, wie fie ihre Mittel, b. b. die Truppe und die Beschaffenheit des Terrans, mit dem erhaltenen Auftrage in Ubereinstimmung bringen wollen, um Diefen zu erreichen. Wenn nun fo viele einzelne Ralle und die notbigften Theorien ber Rriegskunft burchgears beitet find, fo ber Oduler an bas Denten und Urthei= Ien über fein Rach gewöhnt worden ift, fcreitet man zu größeren Ubungen, und felbst innerhalb bes feindliden Feuerwirkungstreifes, ober mit ber Ungabe auch jener Bewegungen, bie bem Reinde zu Gebote fteben, weiter. Immer werden folgende Unfichten jum Grunde liegen muffen.

#### Größere Aufgaben.

Jebe Rriegsoperazion, groß ober flein, besteht aus 3 med und Mittel; — ber erfte aus Angriff

und Bertheibigung, die Letteren aus der Eruppe und dem Terran; die Runft der Kriegführung aber aus einer gewandten Benütung der Lettern. Gie ist immer nur unbestimmt, oder oberflächlich, und führt zu Fehlern, mahrend eine genaue Entwicklung des Erstern die Auffindung der Mittel erleichtert. Unfangs sollen Beide miteinander im Gleichgewichte stehen. Eine Übertreibung des Einen oder des Andern verwirrt für jest noch, und gibt zu irrigen phantastischen Ausbrüchen Unlass.

Um aber ben gegebenen 3med vernünftigerweife erreichen zu konnen, muffen auch die Mittel, Serran und Truppe, unter fich in ein richtiges Berbaltniß gebracht, und die Begrengungen gezeigt werden, in benen eine Truppe, je nach der Beschaffenheit bes gegebenen Terrans und Zweds, fich austehnen und bewegen, alfo verwendet merden fann. Sat man bierüber alle gewöhnlichen Mormalfalle burchgenommen, fo gebt man erft ju ben abnormen Fallen über. 3ch nenne von ber gewöhnlichen Form abweichend, wenn 3med und Dittel, und diefe unter fich, in einem Diffverhaltniffe fteben. 216 3. B.: ich foll mit einer Rompagnie ein ftart befet. tes Dorf angreifen. Bier ift ber gegebene 3med burd Die Eruppe allein, die zu Gebothe ftebt, nicht zu erreichen. Man muß baber in bem anbern Mittel einen Erfat fuchen. Man wird die Bortheile bes Terrans auffinden muffen, bie es fur eine leichte Bertheidigung ber Ruckzugelinie bietet, biefe mit bem fleinern Theil ber Truppe befegen, um mit bem großeren eine Umgebung auf einer ichmachen Geite bes Feindes zu versuchen, zc. - Allein gefett auch, bie Mittel unter fich ftunten in feinem Berbaltniffe, b. b. bas Terran gemabrte ber fleinen Eruppengabl feine Bortheile; bann murben gusammengesetzere strategische Bewegungen entscheiden muffen. Beschäftigung bes Feindes auf einer Seite, schnelle Bereinigung seiner Kraft auf einem Angriffspunkte, oder Lift, Überfall 2c., werden die Mittel entwickeln, die dem Goldaten, ohne nicht einmal der personlichen Bravour zu erwähnen, für alle Fälle immer noch zu Gebote steben.

Sat der Lehrer viele diefer Falle recht genau und betaillirt durchgenommen, dann wird er durch Berwechslung des Zwecks und der Mittel, und diefer unter sich, des Schülers Denkkraft erhöhen, und ihm eine Gewandtheit beibringen, die das vorzüglichste Resultat
aller Soldatenbildung senn soll. Es ist nämlich &. B.
ein Terrain gegeben; es soll ein und dieselbe Stelle angegriffen, und dann wieder vertheidigt werden, — oder es ist
ein und dieselbe Aufgabe in verschiedenem Terrain, oder
mit größerer oder minderer Truppenzahl, zu benüten.

Es durften bei dieser Methode des Vortrags wenige der so allbekannten Saupttheorien der Kriegskunst
unberührt bleiben; denn es sind deren keineswegs so viele.
Sie sind meist dieselben, in der untergeordneten Beise,
wie in der höhern Truppenführung, und sie werden, mit
der Anschauung verbunden, durch diese, am weitesten
von jedem Pedantismus entfernte, Methode am zweckmäßigsten beigebracht werden konnen. Das Lesen guter
militärischer Berke (und auch ihre Zahl ist nut geringe)
und das Studium der Kriegsgeschichte, b. h. Denken
und Bergleichen, wird dem so unterrichteten Offiziere
jene Summe von Bildung geben, deren seine intelektuelle Beschaffenheit ihn fähig macht, und deren Zeder
von und sein Stückchen bedarf, wenn er die Pstichten
seines Standes erfüllen will.

Sier tommen wir bann an die Grenze bes Bebiets ber bobern Rriegekunft. Gie unterfcheidet fich, wie gefagt, von ber unteren, nur in ber Musbehnung von 2med und Mittel; ber größte Theil ber Theorien ift beiden gemein. Es ift-unmöglich, in ihre bobere Ophare einzudringen, wenn man nicht ihre untere genau tennt. Defimegen foll man fich ja nicht durch bie Rleinheit ber erften Aufgaben, als zu unbedeutend, verleiten laffen, ju fonell auf größere überzugeben. Eine Patrulle gut ju führen, ift im Rriege eine eben fo mefentliche Runft als ein Regiment, und oft bangt bas Beil einer Urmee von ber Urt und Beife ab, wie ein fo fleiner Auftrag vollzogen wird. Der Lehrer fann baber nicht genug bei biefen Beinen Sallen verweilen, die zwar untergeordnet erscheinen, aber, wie die Stifte einer Mofait, alle nothig find, um ein großeres Ganges bervorzubringen.

## Strategie:

Haben wir aber endlich ben Schüler so weit gebracht, daß er auch über die Unwendung des Terräns
richtige Begriffe, und Gewandtheit in der Benütung
ber Vortheile, die es bietet, erlangt hat, und mit kleineren Truppenabtheilungen sich zu bewegen versteht,
dann werden wir zu der höhern Kriegskunst (Strategie;
Operazionslehre mit größeren Körpern) fortschreiten können; indem wir auch ihre Grundfäte, die ihr eigen
sind entwickeln, und selbe zuerst ohne Rücksicht auf die
Urt ihrer Unwendung vortragen, endlich mit Beispielen
aus der Geschichte, und dann mit praktischen Darstellungen auf Planen und auf dem wirklichen Terrain belegen, und wenn diese Hauptgrundsätze begriffen, und

tief eingeprägt find, fie auf gegebene Balle anwenden, merben.

Bir haben nämlich bisber gelehrt, wie man bas Terran jum Ungriff und jur Bertheidigung mit fleinen Erup. venabtheilungen benüten folle, welches ich mit angewandter Saftif bezeichnet habe, und werden nun ju ber lebre übergeben, wie man, burch ftrategische Mufftellung und Bewegung, nebft ber Benütung aller Terranvortheile, mit größern und jufammengefettern Eruppenabtheilungen zu Berte gebe; welches ich Strate. gie genannt habe, um eine Ubtheilung ber Begriffe ju erhalten. Die Formen wechfeln namlich zuweilen burch die mindere ober größere Truppengahl. Gine Roms pagnie, welche ein Dorf anzugreifen bat, wird fich anbers formiren, als eine Brigade zu dem gleichen 3mede; benn, wenn die Lettere in mehreren Rolonnen bie Aufgabe erreichen wird, barf fich die Erftere nicht in eben fo viele auflofen, weil fie fich vereingeln, und fo Die Rraft verlieren murbe. Wenn alfo fur ben fleinen Eruppenforper bier der Grundfat gilt, feine Rraft beifammentuhalten, fo gilt jener einer zwedmäßigen Bertheitung berfelben, um eine ausgebehntere Wirtfamteit ju erreichen, fur die großere Truppe. Bier tommen wir ju ber Berglieberung ber Grundfage, und wie fie bem Schuler zu flaffifiziren find; namlich: welche er bereits bei feinen untern Abtheilungen gelernt, und auch bei ben größern anzumenden bat, - und welche ibm für Lettere noch zu erlernen übrig bleiben. Die beften vorbanbenen Leitfaben mußten zu biefem Unterrichte gemablt und Beifviele aufgestellt werden, wie die vorgetragenen Grundfate mit größeren Eruppenabtheilun= gen prattifch auszuführen find. Den größten Ruten 3 2

werben aber immer wirkliche Waffenübungen gewähren, wenn fie um einen ober den andern Grundfat zu ber weisen ausgeführt werben, oder wenn man durch fie ein gegebenes Beispiel aus der Geschichte auf dem wirklichen Terran versinnlicht. hier können dann die Offiziere ebensso im Entwerfen von Disposizionen, als wie in der Gewandtheit bei der Aussuhrung, erprobt werden. Es sollte daher jedes Felds und Produkzions-Manöver nach einem ober dem andern Motive entworfen werden, um:

- a) einen Grundfat ber Rriegetunft prattifc durch: jufuhren,
- b) ben Unterricht in bem Felbbienft, vorzüglich in ber getrennten Schlachtordnung, und in verschiebenartigem Terran, mit Beispielen zu belegen,
- c) Irrthumer und faliche Meinungen zu wiberlegen, die durch das fehlerhafte Auffaffen von im Grunsbe richtigen Theorien oft entstehen, und sich einwurzeln; ebenso um vor unzweckmäßigen Verwendungen der Truppen zu warnen,
- d) Darstellungen praktischer Beispiele für die Trups penaufstellungen, Eintheilungen und Bewegungen zu geben. Es würde daher gewiß sehr gut sepn, berslei Aufgaben zu erhalten, und eine und die selbe bei verschied en en Truppenabtheilungen, in verschiedenen Provinzen ausführen zu lassen. Die mit Planen belegten Beschreibungen dieser gelößten Aufgaben würden dann zirkuliren, und so eine jede Truppe in Kenntniß der Mittel kommen, welche eine and ere Truppe auf einem and ern Terran angewandt hat, um zu einem und bem selben Zwecke zu kommen.

Much die erften Einübungen der Truppe auf tem Erergierplate, fen es auch nur Kompagnies ober Di-

visionsweise, sollten immer eine Anwendung auf ber Stelle, nach einem gegebenen Falle, und eine Erklarung erhalten, zu was diese oder jene Bewegung vorzüglich nützt, und wo sie am Zweckmäßigsten zu verwenden ist. Es sollten dahet eben so gleichförmige, erklärende Exerzierzettel, — vorzüglich jene Bewegungen enthaltend, die vor dem Feinde wirklich anwendbar sind, — entworfen werden, als wie Ausgaben für größere Felomanöver. —

Freiherr von Belben, General.

#### II.

## Geschichte des offreichischen Erbfolgefriegs.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Dritter Theil.

Feldzug im Jahre 1743 in Baiern und der Oberpfalz.

Erfter Abichnitt.

Starte der beiderfeitigen Beere. Ubfichten. Bug nach Eger. Die Östreicher rücken an die Vils. — Treffen bei Simbach und Braunau. — Vorrückung an die Ifer. — Wegnahme von Dingelfingen, - von Landau. - Groberung von Deggendorf. Die Frangofen gieben fich von der Raab und Bils nach Stadt am Sof. - Lobkowis folgt. - Der größte Theil des öftreichischen Beeres geht bei Nieder - Altaich auf das linte Donauufer. Übergang Brownes bei Bifchelburg. - Allgemeiner Rudzug der Frangofen nach Regensburg, - nach Ingolftadt. Dring Rarl ruckt gegen Broglio. - Ruckjug der Frangofen gegen Donaumerth. Ginnahme von Rried. berg. - Rudmarich der Frangofen an den Dain. Sedendorfs Berhandlung mit Revenhüller. — Einnahme von Reichenhall. - Abergabe von Braunau. Die öftreichischen Bufaren verfolgen Broglio. Pring Rarl läßt Barentlau in Baiern. - Marich an ben Rhein. -

Beitraum von Unfang Upril bis halben Juli.

Mit bem Plane des Treffens bei Braunau am 9. Mai.

Dbicon Broglio in allen feinen Berichten auf die Abberufung des Beeres aus Baiern drang, und die Berderblichkeit und Kostspieligkeit eines so entfernten Krieges vorstellte, beschloß der frangosische Sof dennoch, nicht nur Baiern zu vertheibigen, sonbern selbst zum Angriff zu schreiten, Scharding und Passau zu nehmen, und wo möglich weiter in Oberöstreich vorzudringen. Frankreich hatte Baiern in den unglücklichen Krieg gezogen; es konnte ohne außerste Noth Karl VII. nicht verlassen, ob es gleich bas Drückende dieses Bundnisses fühlte. Scharen von Milizen und Rekruten wurden nach Baiern gesandt. Das Heer sollte auf 55,536 Streitbare gebracht werden, die baierische Kriegsmacht sich auf 35,000 vermehren. Mit weit überlegener Macht wollte man so den Östreichern entgegenrücken, und durch einen stegreichen Feldzug den erwünschten Frieden erz kämpfen.

Broglio theilte nicht die glanzenden Hoffnungen, die der Hof von Versaisles, und vorzüglich Karl VII., nahrten. Er behauptete, daß sein Heer, nach allen Verstärkungen, kaum 45,000 zählen, das baierische sich nicht über 15,000 Dienstbare erheben würde. Wenn er von Unternehmungen gegen Passau und Scharding sprach, so geschah es bedingungsweise, zur Beschwichtigung, ohne ernstliche Absicht. Er glaubte, das Höchste gethan zu haben, wenn er sich den Feldzug über an der Iser und Donau behaupte, und der französische Hof durfte bei dieser unverhehlten Gesinnung seines Feldberrn keine Kraftäußerung, keine glanzenden Erssolge erwarten.

Bu Ende Marz, wo alle nach Baiern bestimmten Truppen, alle Rekruten und Milizen eingetroffen waren, zählte Broglios heer in 9 Kavallerie-Brigaden 61, in 4 Dragoner-Brigaden 32, in Allem 93 Ochwabronen. Das Fufvolk in 14 Brigaden, 67 Bataillons, wovon 4 in Eger, 4 in Umberg lagen. Der komplette

. Stand eines frangofifden Bataillons belief fich bamals auf 635, jener einer Ravallerie = Odmadron auf 140, einer Dragoner : Schmabron auf 158 Kopfe. Dimmt man ben bienftbaren Stand eines Bataillons bei Beginn des Feldzuges zu 500, jenen einer Reiter-Schmabron ju 110, und einer Dragoner \*) Ochwadron ju 120 Ropfe, und bie Starte fammtlicher bei bem Beere befindlichen Grengbiere ju 5000, fo gablte Broglios Beer bei Beginn bes Feldzuges an bienftbaren Linientruppen 38,500 gu Rug, 10,550 gu Pferbe. Rechnet man bierzu noch 3 Ruß= und 5 Dragoner = Freikompage nien, fo mochte fich ber gange bienftbare Stand bes Beeres mobl auf 50,000 belaufen. Die Truppen, bie Belleiste aus Prag geführt, maren aus ber obern Pfalg nach Frankreich (vom 20. Janner bis 16. Februar) juruckgekehrt. Belleisle und ber Raifer wollten, baß Broglio die obere Maab befete, und die Berbindung mit Eger erhalte. Broglio ftellte jedoch vor : daß Braunau 72 frangofifche Meilen von Eger entfernt fen \*\*), und er fich nicht fo weit auszudehnen vermoge. Er beforantte fic, bem gemäß, auf die Behauptung ber untern Maab und Bile. Um ersteren Rlug mar Burglengenfeld mobl verschangt, und mit 6 Bataillons befest. Über Ralmung, Ochmidmublen und Rieden murbe bie Verbindung burch 7 Bataillons und 14 Ochwabronen mit Umberg unterhalten.

Eger mar feit Ende Janner durch zwei Buß-, ein Ruraffier- und ein Sufaren-Regiment, unter BML Be-

<sup>\*)</sup> Die Dragoner, obicon ju Pferde, murden damale bei dem frangofifchen Beere nicht jur Ravallerie gegablt.

<sup>\*\*)</sup> Die Entfernung beträgt über Regensburg 36 beut: fche Meilen.

ftetice, enge eingeschloffen. Der fcmachen und erfcopf= ten Befatung fehlte es an Rriegs- und Lebensbedurfniffen. Der Fall biefer Feftung mar nabe; ber Konig hatte jedoch befohlen, daß fie auf das Außerfte vertheibigt werben folle. Diefes möglich ju machen, befchloß Broglio, Eger ju entfeten, um die Befatung ju mech. feln, und ben Plat mit ben nothigen Bedurfniffen gu verfeben. Ochon im Marg murben Borbereitungen gu biefer Unternehmung gemacht, und Truppen jufam= mengezogen. Indef trat GC. Marquis Du Chapla erft am 15. April mit 13 Bataillons und 54 Ochmabro. nen, die bei 10,000 Streitbare gablten, von Umberg ben Marich nach bem 12 beutsche Meilen entfernten Eger an. Obicon ein großer Theil ber Reiterei, jur Berminderung bes Rubrwertes, mit Gaden von 50 Pfund Reis belaftet murbe, fo befanden fich boch febr viele, mit Bedürfniffen aller Urt und 250,000 Franten beladene, Wagen bei bem Buge. Du Chapla mußte erwarten, auf bem Mariche angegriffen gu werben. Die Truppen marichirten ftets jum Rampf bereit über Bilfed, Efdenbad, Preffat, Mitterteid, Albenreit, nach Eger; wo fie am 19. obne mindefte Sinderniffe eintrafen. Ochon am 20. trat Du Chapla ben Rudweg an; am 24. traf er wieder in Amberg ein. Er hatte auf bem Rudmariche bei 100 Mann verloren. In Eger waren . 5 Bataillone, unter bem Brigadier Claviere, mit 50 Bufaren geblieben. Dagegen mar bie vorige Befatung: 2 Bataillons Ronal Guedois, 2 Baviere, und 4 Miligen, berausgezogen worben. Durch biefen glucklichen Bug mar Eger wieder mit den nothigften Borrathen bis Ende Geptember, und einer gureichenden frafrigen Befatung verfeben.

Das Rorps, bas Rurft Lobfowig in ber obern Pfalz befehligte, bestand ju Unfang Upril, an Dienstbaren, in 10,757 ju Rug und 4456 ju Pferd. Er berichtete am 13. April von Wernberg, wo er zwei Regimenter ju Buß und zwei zu Pferd gefammelt batte, baß Broglio mit 12,000 Mann und 500 Wagen ju Amberg angekommen fen, und nicht nur Eger frifch ju verfeben, fondern auch in Bohmen fich festzuseten gedente. Statt dem Feinde mit dem größten Theile feiner Truppen bei Efchenbach ober Mitterteich ben Weg zu verlegen, oder feine burch Wagen getrennte Marichlinie anjugreifen, begnügte er fich, bas linke Ufer ber Raab, und die Grenze von Bohmen, wohin er fich allmählig guruckjog, ju becken, und bie Aufstellung eines Rorps jur Sicherung Bohmens ju begehren. Maria Therefia follte um biefe Beit fich bie bohmifche Krone ju Prag auf bas Saupt fegen. Man beforgte, wie wohl obne Grund, burch Broglio Storung. Man legte ju viel Bewicht auf die Scheinbedrobungen, welche die Frangofen, von Deggendorf aus, jur Erleichterung von Du Chaylas Bug machten. Man glaubte, aus Mangel an Lebensmitteln, feine größeren Bufammenziehungen, feine rafden Bewegungen möglich. Bare Du Chapla auch nur von einer viel ichwächern Truppe im Marich angegriffen worden, fo murde ber 3med feiner Gendung boch nicht fo vollständig erreicht worden fenn.

Mit dem Juge nach Eger war ter Feldzug gewiffermaßen eröffnet; boch ging der Zweck diefer Unternehmung auf Vertheidigung, und nicht auf Angriff,
ber gar nicht in Broglios Plane lag. Der Plan ber
östreichischen Feldheren war hingegen ganz auf den Ungriff gerichtet: Die Franzosen sollten nicht nur aus

Baiern, fondern aus gang Deutschland vertrieben merben; ein englisch = öftreichisches Beer, aus den in ben Dieberlanden befindlichen Truppen gufammengefent, follte hierzu mitwirken, und die Frangofen hindern, ihre Truppen in Baiern ju verftarten. Gegen Ende Upril bestanben die, unter unmittelbarem Befehle des Reldmaricalle Grafen Rhevenbuller ftebenden Truppen : an Sugvolt, in 61 Bataillons und 42 Grenadier = Rom= pagnien, in 20 Regimentern Reiterei, wovon 5 Sufaren, bann in 3800 Grengern. Das Lobtowigifche Rorps bestand in 25 Bataillons, 14 Grenadier-Rompagnien, 6 Regimentern Linien=Reiterei, 2 Regimentern Sufaren und einigen Grengern. Mimmt man ben bienfibaren Stand eines Bataillons ju 500, einer Grenabier-Rompagnie ju 100, und eines Reiter = Regiments ju 600, eine Unnahme, die eber ju groß als ju gering fenn durfte, fo gablte Rhevenbullers Beer an Dienfibaren 58,500 ju Sug, 12,000 ju Pferd, - Lobkowigens Korps 13,000 ju Buf, 4800 ju Pferd. Die gesammte öftreichische Dacht belief fich bemnach auf 52,400 gu Ruf, 15,700 ju Pferd. Das Gefdut des gesammten Beeres bestund in 2 Zweipfundern, 50 Dreipfundern, 8 Sechepfundern, 2 achte und 4 zwölfpfundigen Saubigen. - Die frangofifche Streitmacht belief fich auf 38,500 ju guß, 10,550 ju Pferd. Die Baiern, die 35,000 Mann ftart fenn follten, gablten, mit Ginfchluß . ber Beffen und Pfalger, an Dienstbaren boch wenigstens 15,000 gu guß, 5000 gu Pferd. Ochlagt man von biefen Bablen bie Befatung von Eger mit 2500 Mann. ab, fo ergibt fich, baß bie gefammte Dacht, welche ten Oftreichern entgegenstand, fich auf 51,000 ju guß, 15,550 ju Pferd belief. Die numerischen Krafte maren

bemnach beim Beginn bes Feldzugs fast gleich; bie moralische Überlegenheit mar jedoch auf Geite ber Oftreicher. Baiern und Franzosen bildeten zwei Seere, bie sich berührten, ohne sich zu vereinigen, unter fast feindlich gesinnten Führern, mahrend im östreichischen Seere Rhevenhüllers kluge Leitung vorwaltete.

Bilshofen mar ben Binter über unbefest geblieben. Bu Unfang Upril ließ Rhevenhuller biefen Ort wieber befegen, und ein Ruraffier- und ein Dragoner-Regiment über ben Inn geben. Die in Oberoftreich verlegten Regimenter maren im vollen Buge an ben Inn. Mles zeigte, bag ber öftreichische Felbberr eine Borrudung an die Rott und Bils, und die Trennung ber bei Braunau ftebenden Baiern von ben an ber untern Ifer befindlichen Frangofen beabsichtige. Um 7. April murben die Frangofen mit einem Berlufte von 25 Befangenen aus Griesbach vertrieben, bas bie Barasbiner befetten. Bei Bilebofen murbe eine Ochiffbrucke über bie Donau gefchlagen. Um 22. April traf Pring Rarl aus der obern Pfalg, wo er fich mit Lobtowis befprochen, in Scharding ein. Um 6. Man bezogen 38 Bataillons, 11 Regimenter Linien = Reiterei, nebft 3 Sufaren-Regimentern und 2500 Barasbinern, am Rott-Rlug bei Karpfbeim, 13 Bataillons mit 1000 Kroaten, 3 Regimenter Linien-Reiterei und 2 Sufaren Regimen: ter, unter Befehl bes Ben. d. Rav. Grafen Sobenembs, bei Altheim am rechten Innufer bas Lager. (Giebe bie nebenfindige Ochlachtordnung.) Bei Ocharding, Rlo: fter Saben und Obernberg maren zur Berbindung beiber Beerestheile Bruden über ben Inn gefchlagen. Scharding und Paffau maren jedes mit 2 Bataillons befett. Bu Bilbhofen fant bas Regiment Konigsegg.

## Schlachtordnung ber offreichischen Armee 1743.

. Rommandirender Beneral: Pring Rarl von Lothringen. Feldmarical: Graf von Rheven buller.

# Schlachtordnung des Beobachtungefor unter & M 2. Grafen Sobenembs.

| Philibert<br>Gelhan | Rav. R. Philibere | į | Warasbiner Grenger |  |
|---------------------|-------------------|---|--------------------|--|
| Į                   |                   |   |                    |  |

7M216. 69M.

77726 6777. mit 150 Kroaten, — bei Vilshofen bas Oragoner-Regiment Bathiany. — Um linken Ufer ber Donau war Gravenau durch das Infanterie-Regiment Walbed, das Schloß von hengersberg mit 150 Kroaten befest. Lobkowiß hatte sein Korps in drei Ubtheilungen gesammelt. Der rechte Flügel besetze das linke Ufer der Naab von Lühe bis Pfreimt; die Mitte stand bei Schwanzdorf; der linke Flügel bei Bruck und Nietman.

Bon den 67 frangofifchen Linien-Bataillons, welche Broglio befehligte, ftanden bamals 5 in Eger, 5 in Umberg, 5 in Stadt am Sof, eines ju Rebibeim, 2 ju Stranbing, 12 bei Deggendorf. Ingolftabt mar burch 2 Milig-Bataillons befest. Un ber Bils, am linken Donauufer, befanden fich 44 Ochwadronen. Es blieben bemnach für die Ifer 37 Linien = Bataillons und 46 Ochwadronen verfügbar, beren bienstbarer Stand fich auf 18,500 gu Rug und 5060 ju Pferde belaufen mochte. Aber auch diefe Truppenzahl mar nicht in ber Verfaffung, um fich leicht und ichnell überall bingubewegen. Die ichwere Reis terei, bie am Lech übermintert batte, mar noch im Mariche an die Ifer begriffen. Die Bespannung fur Proviant, Bepack und Munition, mar noch in Franken und Comaben jurud. Broglio wiegte fich indeß in ertraum= ter Gicherheit. Noch am 2. Mai fdrieb er von Straubing bem Rriegsminister d'Argenson, daß die Oftreicher am Inn an gar feine Unternehmung bachten, und es vielmehr ichiene, fie murben, wenn bie Englander und Sanoveraner in die Lage tamen, fie zu unterftuten, in der oberen Pfalz etwas versuchen. Broglio hatte bem Raifer erklart, daß er nicht den Inn, fondern nur bie Ifer, und diefe nur von der Donau bis Dingelfingen, mit ben frangofischen Truppen vertheibigen konne. Die

Bebauptung bes Inne und der oberen Ifer aber bem RM. Gedendorf überlaffen muffe. Bergebens ftellte ibm ber Raifer das Nachtheilige diefes Entschluffes vor. Bergebens ftellte er ibm vor, bag die Beforgniffe fur bie obere Donau ungegrundet maren; ba Englander und Banoveraner taum noch bei Maing angelangt fenn konnten, und Marfchall Roailles ben beforgten Bug an Die obere Donau gewiß hindern murbe. Bergebens etflarte Gedendorf, bag er fich gegen Sirol beden muffe, bei Gimbach baber nur 20 Bataillons und 30 Gomabronen fammeln konne, und es baber nothwendig fen, bag ein bedeutendes frangofifches Truppenforps ibn unterftute. Broglio glaubte an feine Gefahr von ber Geite Tirols. Er beharrte barauf, fich nicht zwischen bem Inn und ber Ifer ju ichlagen, und ertheilte bem gemäß bem Bl. Philippes, der mit 10 Bataillons und 12 Ochmar bronen bei Eggenfelben fand, Befehl, fich bei Ericei. nung ber Oftreicher nach Dingelfingen guruckzuziehen. Diefer Befehl Broglios mußte die Trennung ber franjofifchen und baierifden Streitfrafte, welche bie oftreidifden Feldberren bezweckten, berbeiführen. Batte Broglio die gesammte frangofisch = baierische Macht in Beiten bei Eggenfelden gesammelt, fo murde es an der Rott jur Schlacht gefommen fenn. Gin Gieg tonnte Broglio nach Oberöftreich, und zum Befige von Scharbing und Paffau führen, - eine Nieberlage aber teine nachtbels ligeren Folgen haben, ale die angftliche Bertheidigung, ju ber er fich entschloß, wirklich batte.

An dem Tage, wo der rechte Flügel des öftreichischen Heeres das Lager bei Karpfheim bezog, ruckte Nabaston mit 300 Susaren gegen Neudeck vor, wo er einen Offizier und 30 Mann der La Croixschen Freikompagnien aufbob. Um 7. Mai rudte Barenklau, mit 500 beutschen Pferben, 6 Grenadier-Kompagnien, 2 Kanonen und 2 Saubigen, Nadasby gegen Pfarkirchen nach; das der Parteigänger La Croix mit einigen Freikompagnien besetht hielt. Dieser Ort ist von Eggenfelben, wo GL. Philippes stand, beinahe vier Stunden entfernt. Philippes hatte den Befehl, die Östreicher nicht zu erwarten. La Croix mußte demnach ein Gleiches thun. Er verblieb jedoch in Pfarkirchen, wurde von überlegener Macht eingeschlossen, und gezwungen, sich mit 17 Offizieren und 300 Mann zu ergeben. Philippes zog sich nun auf das Eiligste gegen Dingelfingen zurück. Die Östreicher besethen Eggenfelben, wo sie einige Vorräthe und 50 Kranke fanden.

Die Frangofen maren befeitigt, ber Feldzug glucklich eröffnet. Pring Rarl faumte nicht, die Bortbeile gu verfolgen, und fich gegen ben baierifchen 830%. Grafen Minuti ju wenden, ben Gedendorf am 4. Mai aus bem lager bei Reu-Ottingen mit 15 Bataillons und 15 Ochwadronen, beren Starte fich auf 7000 ju Ruf und 2000 ju Pferd belaufen mochte, gegen Braunau vorgeschickt batte. Um 8. marfdirten die Truppen aus bem Lager bei Karpfbeim nach Malding (31 Stunden). Um q. Mai marfchirten fie über Winkelhaim gegen Erlach (3 St.). Der linke glugel bes Beeres unter Bobenembs rudte auf bem rechten Innufer von Altheim nach Saffelbach (3 St.), in die Mabe von Braunau. Die Oftreicher, welche auf bem linken Innufer gegen Minuti anructen, waren mehr als nochmal fo ftart; als bas baierifche Korps. Minuti batte bereits am 8. Braunau mit gureichender Befatung verfeben, und fich bann über Mardtl gegen Gedendorf jurudziehen follen.

Gedendorf tonnte bann nichts befferes thun, als mit gefammter Dacht fich gegen Canbebut zu wenden, um wieder mit Broglio in Berbindung gu fommen, und bann mit vereinter Rraft jur Rettung Braunaus vorjuruden. Gen es, bag Minuti von ben Bewegungen ber Offreicher am 8. nicht unterrichtet mar, ober gu febr auf die Festigkeit feiner Stellung bei Gimbach vertraute, oder daß ibn bestimmte Befehle an feinen Poften banden; er erwartete die Oftreicher, beren aus 19 Grenadier-Rompagnien und 2000 Pferden bestebende Borbut unter Berlichingen um fieben Uhr fruh vor Erlach ericbien. Minuti batte ben Rirchof biefes Ortes mit Grenadieren befest, und eine Reiterabtheilung, ju ihrer Unterftugung, binter felbem aufgeftellt. Berlichingen ließ burch zwei Gefdute Diefe Reiterei, burch zwei ben Rirchhof beschießen. (Giebe ben Plan.) Die baierifche Reiterei wich balb bem Feuer, und ber fie bedrobenden öftreichischen. Die in 280 Mann bestebende Befagung bes Rirchhofs ergab fic, nach gefchener Aufforberung. Gie batte mabrend ber Bertbeibigung 30 Mann verloren.

Erlach war genommen, Berlichingen gegen Simbach vorgerückt, als Prinz Karl an der Spige der Rotonnen erschien. Er wollte die Baiern in der Front angreifen; aber der erste Versuch zeigte, daß über ben tiefen Grund und den sumpfigen Bach, der sie deckte, nicht wohl ohne Brücken und ohne großen Verlust zu setzen sen. Er beschloß demnach, ihre linke Flanke zu umgehen, und beorderte hierzu Berlichingen mit 2000 Pferden, und 9 Grenadier - Kompagnien unter Gen. Plat. Sobald Berlichingen in der linken Flanke der Baiern erschiene, sollten 3 Infanterie-Regimenter mit 6 Grenadier : Rompagnien und 150 Rroaten, welche rechts von Simbach aufgestellt murben, über den Bach fegen. Die Rolonnen marfdirten binter diefer Truppe auf. Berlichingen mußte weit über Rirchberg, und auf febr beschwerlichen Begen burch einen Bald marfdiren. Erft um vier Uhr Racmittags brach er aus biefem gegen die linke Flanke der Baiern bervor. Pring Karl batte durch Bewegungen Minuti für feine rechte Flanke beforgt gemacht, und ihn badurch verleitet, fich mehr gegen Braunau auszudehnen. Die baierifche Reiterei, bie größten Theils auf bem linken Flügel ftanb, mar baburch von bem gufvolle getrennt. Erft als Minubi bie Umgehungsbewegung ber Offreicher gewahrte, ließ er bas Lager abbrechen und bas Gerace nach Martil zurüdmarichiren; mas bann nicht ohne Ubereilung und Unordnung abging.

Als Berlichingen erfcbien, feste Madason mit 300 Sufaren, unter bem Odute einer auf der Bobe aufgeführten Batterie, oberhalb bes baierifchen linken Glugels mubiam über ben fumpfigen Bach. Das baierifche Ruraffier-Regiment Sobenzollern ruckte ibm entgegen. Aber icon eilten Berlichingens Reiter berbei; Die Baiern fcmankten; Madasby gewann ihre Flanke; ber gange linte Flügel ber Baiern gerieth in gangliche Bermirrung. Die 3 Infanterie = Regimenter und die 6 Grenadier. Rompagnien, die in Bereitschaft ftanden, benütten diefen Augenblick, um über ben Bach gegen bas feindliche Rufivolt ju ruden. Die Baiern bachten nur noch auf Rettung. Das Rufvolt fucte, mit Sinterlaffung bes Gefdutes, burd ben sumpfigen Grund über die Brude bes Altwaffere nach Braunau ju entfommen. Bas von ber Reiterei übrig mar, flüchtete vor Radasdys Sufa-

ren theils nach Braunau, theils über Lengborf nach Marktl. Zwifden bem Altwaffer und ber Stadt fuchten bie Unführer bie Goldaten ju ordnen. Diefe fturgten aber unaufhaltsam auf den Brudenkopf und bie Innbrude. Der Rommandant von Braunau ließ nun das Thor fverren. Mehrere Baiern maren icon in dem Alt maffer ertrunten; viele murben nun in den Inn gefprengt, viele gefangen. Die Befammtzahl biefer Lettern bestand in 3 Oberften, 2 Majors, 7 Sauptleuten, 14 Lieutenants, 4 Kabnrichen, 14 Tambours und 2027 Mann vom Wachtmeister abwarts. Der Korpstommanbant R3M. Graf Minuti, Die Generale Gabrieln und Preifing, fielen gleichfalls in die Banbe ber Oftreicher. 5 Ranonen und 7 Stanbarten murben erobert. - Bas von den Oftreichern jum Gefechte tam, überftieg nicht bie Truppengabl ber Baiern. Gie batten ben vollftandigften Gieg, mit dem geringen Berluft von 100 Lobten und Bermundeten, worunter 5 Offiziere, errungen. Das eigentliche Gefecht mabrte taum drei Biertelftunben. Babrend beffelben griff Ben. Bretlach mit einer Abtheilung bas Schlof Stubenberg an. Die aus 180 Mann bestebende Besatung murbe gefangen. Sobenembs, der zu Saffelbach ftand, erhielt erft bei einbredender Racht Runde bes Gieges, mit bem Befeble, vor Braunau ju ruden, und dem in bie Feftung gefluch. teten Feinde den Ausgang gegen Ranshofen gu fverren. Er beorderte biergu 800 Sufaren mit eben fo viel Kroaten, bie jedoch erft um Mitternacht in Ranshofen eintrafen, mo fie 1 Sauptmann, 1 Lieutenant und 80 Mann gefangen nahmen. Aber icon um eilf Uhr maren viele nach Braunau versprengte Reiter burch Ransbofen nach Burghaufen abgerückt. Das öftreichifche Beer

bezog am 9. Abends, zwischen bem Undersdorfer Bache und bem Inn, den rechten Flügel an Simbach gelebnt, bas Lager, in bem es am 10. verblieb. —

Der unglückliche Musgang bes Treffens bei Braunau batte Gedendorf und ben Raifer in die größte Befturjung gefett. Erfterer wollte, bag Broglio unverzuglich mit 30 bis 35 Bataillons und 40 bis 45 Schwabronen an bie Bils vorrucke. Er murbe bann über ben Inn geben, und fich mit ben Frangofen vereinigen. Der Raifer ftellte Broglio vor, bag 13 feiner Bataillons, unter benen g, bie bei Gimbach gefochten, in Braunau eingeschloffen maren; bag biefe große Befagung fich aus Mangel an Lebensmitteln bald werde ergeben muffen. Er bat Broglio, bem Borichlage Gedentorfs Gebor ju geben. Ja er befahl ibm, ale berjenige, bem ber Konig Die oberfte Leitung feiner Beere vertraut, vereint mit Gedenborf gegen bie Oftreicher vorzuruden. - Die Truppengabl, welche Gedendorf verlangte, fonnte Broglio, nach feiner eigenen Außerung, in funf Stunden zwifden Landau und Dingelfingen fammeln. Er mar jeboch gar nicht gefinnt, fie jum Ungriff ju verwenden, Frangofen mit Baiern ju vereinen. Die Bitten bes Raifere achtete er nicht. Den Befehlen auszuweichen, tonnte es ibm nicht an Mitteln fehlen. -

In ber nacht vom 10. auf ben 11. Mai bemachtigten fich bie öftreichischen Grenadiere bes Brückenkopfs vor Braunau, wobei fie 9 Gefangene machten. Die Baiern trugen die Brücke ab; die Öftreicher zerstörten bie Pfeiler, um den Wiederaufbau zu hindern. Am 11. marschirte das erste Treffen der Öftreicher aus dem Lager bei Simbach nach Tana (3 St.). Gen. Trips wurde mit einer Vorhut gegen Dingelfingen und Landsbut geschickt, - Gen. Nadasty mit feinen Susaren aber nach Marktl gur Beobachtung Gedenborfs beordert. -

Babrend tiefer Ereigniffe am untern Inn war Oberft Baron Cuttwig, mit einigen taufend Mann, von Ruefftein gegen bas Schloß Auerburg gerückt, bas et am 5. Mai aus Studen und Morfern zu befchießen anfing. Um 7. erfcbienen 300 ju Bug, 80 ju Pferd, nebft 500 Landesichuten, jum Entfag. Babrend die Befagung einen Ausfall machte, griffen fie ben Oberften Cuttwis an; ihre Bemühungen wurden jedoch durch die Zapferkeit . ber vom Major Rafaelis befehligten Kroaten vereitelt. 2m 8. fruh ergab fich die aus 2 Sauptleuten, 4 Offigieren und 127 Mann bestebende Befatung Friegsgefangen. Der Oberftlieut. Schengen ber mit 700 Krogten in dem Reiterwinkel ftand, bemachtigte fich um die felbe Beit bes Poftens von Streichen. Alle Blochbaufer wurden verbrannt, 1 Saurtmann mit 47 Mann gefangen. Das baierische Gebirgsvolk batte bie Baffen ergriffen; mas die Kroaten ju Brand und Plunderung perleitete.

Um 14. Mai marschirte bas erste Treffen nach Egegenfelben (4 St.), bas zweite nach Tann. Sobenembs, ber Braunau auf bem rechten Innufer einschloß, erbielt Befehl, 200 Kroaten, 300 Mann Linien : Fußvolk, 200 deutsche Pferbe und 300 Husaren, unter Gen. Gelfreich, auf bas linke Ufer zu senden, um der Festung, nach Abzug bes Seeres von Simbach, jede Berbindung auf dieser Seite zu nehmen. Um 15. marschirte bas erste Treffen der Östreicher nach Massing (3 St.). Das zweite blieb bei Eggenfelben. Von Massing wurden 200 Pferbe nach Ganghofen vorgeschickt, um gegen Vils Biburg

ju patrulliren. Das Bathianische Dragoner-Regiment wurde nach Aichendorf an die Bils beordert. Sedenborf hatte, nachdem er die Trümmer von Simbach gefammelt, sich über Mühldorf nach Wasserburg zurückgezogen, und die Brücken über den Inn verbrannt.
Nadasdy war dis Mühldorf nachgerückt. Eine Gusaren-Abtheilung wurde gegen den Reiterwinkel abgeschickt,
um die Verbindung mit den aus Tirol hervorgebrochenen
Truppen zu eröffnen. Um 16. Mai marschirte das erste
Treffen nach Reisbach (6 St.); das zweite nach Frontenhausen (6 St.).

Bon Broglios Beere fanden in biefem Zeitpuntte 17 Bataillons und 12 Ochmadronen, unter Befehl bes GE. Philippes, ju Dingelfingen; 1 Infanterieund 1 Ravallerie=Brigade, unter Befehl bes Marefchal be camp De Brun, bei Werth gur Berbindung ber Doften von landsbut und Dingelfingen. Landau mar burch 8 Bataillons unter GC. Lutteaur, Platling burch 3 Bataillons befett; ber Reft ber jur Bertheibigung ber Donau und Ifer bestimmten Truppen befand fich ju Straubing und Deckendorf. Das frangofische Beer mar bemnach von bem baierischen getrennet, und in Poften aufgeloft. Mur die Donau, nur die Ifer wollte Broglio vertheidigen. Aber es bemabrte fich auch bier, baß angftliche Bertheibigung, die vielfaltige Berftudlung ber Krafte jur Folge bat, ibr Biel verfehlt. Pring Rurl war von der Lage des frangofifchen Beeres genau unterrichtet. Er befchloß, fich Dingelfingens zu bemach: tigen, und beorberte biergu ben &ME. Grafen Daun mit allen Grenadieren ju guß und ju Pferd, fammtlichen Karabiniers, und einer Abtheilung von Fugvolt, Reiterei und Rroaten. Frontenbaufen, wo am 16. Mai

Bebauptung bes Inne und der oberen Ifer aber bem RM. Gedendorf überlaffen muffe. Bergebens ftellte ibm ber Raifer bas Rachtheilige diefes Entschluffes vor. Bergebens ftellte er ibm vor, baß die Beforgniffe fur bie obere Donau ungegrundet maren; ba Englander und Banoveraner taum noch bei Maing angelangt fenn Bonnten, und Maricall Moailles ben beforgten Bug an die obere Donau gewiß hindern murde. Bergebens et-Elarte Gedendorf, daß er fich gegen Tirol beden muffe, bei Gimbach baber nur 20 Bataillons und 30 Ochmabronen fammeln konne, und es baber nothwendig fen, tag ein bedeutendes frangofisches Truppentorps ibn unterftute. Broglio glaubte an feine Gefahr von ber Geite Tirols. Er beharrte barauf, fich nicht zwischen bem Inn und der Sfer ju ichlagen, und ertheilte dem gemaß dem GC. Philippes, der mit 10 Bataillons und 12 Schmabronen bei Eggenfelden ftand, Befehl, fich bei Erichei. nung ber Oftreicher nach Dingelfingen guruckzuziehen. Diefer Befehl Broglios mußte die Trennung der franjofifchen und baierifden Streitfrafte, welche die oftreichifden Feldherren bezweckten, berbeiführen. Batte Broglio die gesammte frangofisch = baierische Dacht in Zeiten bei Eggenfelden gesammelt, fo murde es an ber Rott jur Ochlacht gekommen fenn. Gin Gieg konnte Broglio nach Oberöftreich, und zum Befite von Ocharbing und Paffau führen, - eine Niederlage aber feine nachtheiligeren Folgen baben, als die angftliche Bertheidigung, zu ber er fich entschloß, wirklich batte.

Un dem Tage, wo der rechte Flügel des öftreichischen Heeres das Lager bei Karpfheim bezog, ruckte Nadason mit 300 Gusaren gegen Neudeck vor, wo er einen Offizier und 30 Mann der La Croixschen Frefkompagnien aufhob. Um 7. Mai ructe Barenklau, mit 500 beutschen Pferben, 6 Grenadier-Kompagnien, 2 Ranonen und 2 Saubigen, Nadasby gegen Pfarkirchen nach; das der Parteigänger La Croix mit einigen Freikompagnien besett hielt. Dieser Ort ist von Eggenfelben, wo GL. Philippes stand, beinahe vier Stunden entfernt. Philippes hatte den Befehl, die Östreicher nicht zu erwarten. La Croix mußte bemnach ein Gleiches thun. Er verblieb jedoch in Pfarkirchen, wurde von überlegener Macht eingeschlossen, und gezwungen, sich mit 17 Offizieren und 300 Mann zu ergeben. Philippes zog sich nun auf das Eiligste gegen Dingelfingen zurück. Die Östreicher besetzen Eggenfelben, wo sie einige Vorräthe und 50 Kranke fanden.

Die Frangofen maren befeitigt, der Feldzug gludlich eröffnet. Pring Rarl faumte nicht, Die Vortbeile gu verfolgen, und fich gegen ben baierifchen KBDT. Grafen Minuti ju wenden, ben Gedendorf am 4. Mai aus bem lager bei Reu-Ottingen mit 15 Bataillons und 15 Ochwadronen, beren Starte fich auf 7000 gu Ruf und 2000 ju Pferd belaufen mochte, gegen Braunau porgeichickt batte. Um 8. marichirten bie Truppen aus bem Lager bei Karpfbeim nach Malding (3½ Stunden). 2m q. Mai marichirten fie über Winkelhaim gegen Erlach (3 St.). Der linte Flügel bes Beeres unter Bobenembs ructe auf bem rechten Innufer von Altheim nach Saffelbach (3 St.), in die Nabe von Braunau. Die Oftreicher, welche auf bem linken Innufer gegen Minuti anructen, waren mehr als nochmal fo ftart; als bas baierifche Korps. Minugi batte bereits am 8. Braunau mit zureichender Befatung verfeben, und fic bann über Mardtl gegen Gedendorf jurudziehen follen.

bas zweite Treffen ber Oftreicher bas Lager bezog, ift nur brei Stunden von Dingelfingen. Philippes hatte, auf die Nachricht von der Unkunft der Oftreicher bei Frontenbaufen, dem von Broglio erhaltenem Befehle gemäß, fein Rorps in der Macht auf bas linke Ufer ber Sfer gurudgeführt, in Dingelfingen aber eine Befatung von 1400 aus den Regimentern gezogenen Leuten, nebft 7 Grenadier = Rompagnien, unter Befehl des Marefcal be camp bu Chatelet, als Befatung gelaffen. Dingelfingen mar mit Mauern und Graben verfeben. Die Frangofen batten Beit genug gehabt, ben Ort zu befeftigen. Much mar er fest genug, um bei tapferer Bertheidigung einem Ungriffe nicht fo bald zu unterliegen. Daun ließ bei feiner Unkunft ben Rommanbanten auffordern, auf die erhaltene abschlägige Untwort aber fein Gefdut bas Feuer gegen bie Stadt und bie Berte beginnen. Das lebhaft fortgefette Reuer mar von guter Wirkung; um Mittag batten Saubigen und Bomben ' bereits die Borftabte und mehrere Saufer ber Stadt in Brand gesteckt. Du Chatelet begehrte nun eine Stunde Baffenstillstand, um die Befehle Philippes, wegen ber Ubergabe einzuholen. Daun ging nicht auf ben, nur Beitgewinn bezweckenben, Untrag ein. Der Feinb war bereits im Ochwanten. Daun ließ demnach burch Rroaten und Grenabiere bie vor dem Frontenbaufer Thore angelegten Mußenwerke angreifen, die ber Feind, aus Beforgniß abgeschnitten zu werden, eiligst verließ. Bald maren auch die anderen Hugenwerke genommen. Die Ranonen fprengten bie verrammelten Stadtthore, wahrend Bomben und Saubigen ben Brand in ber Stadt verbreiteten, die öftreichischen Grenadiere aber bie Befagung von ben Ifer : Bruden abzufchneiben fuchten.

Best, es war vier Uhr Nachmittags, gab bu Chatelet ben Befehl zum Rudzuge. Die Rroaten brangen in bie Stadt; ber Ruckzug der Frangofen murbe balb gur Klucht; einige bundert murden in die Ifer gefprengt. Untenftut von bem Gefcute und ben Truppen Philip: pes, gelangte jedoch ber großere Theil auf bas linke Ufer. Die Flogbrucke murde abgetragen; die Jochbrude verbrannt. Um fieben Uhr rogen fich bie Frangofen vom linken Ufer aus bem Bereiche ber offreichischen Befounge. Dingelfingen murbe bis auf wenige Saufer ganglich in Ufche gelegt. Die Sabe ber Ginwohner, die nicht bie Flammen vergebrte, wurde Beute ber Rroaten. Die Frangofen verloren, nach einer amtlichen Gingabe, an Todten: ben Oberftlieut. Loudonier, 4 Sauptleute und 5 lieutenants. Die Babl ber tobten und verwundeten Soldaten betrug 594. Der öftreichische Berluft an Lodten und Bermundeten, über ben feine amtlichen Gingaben vorhanden find, foll fich nur auf 30 Mann, worunter 3 Sauptleute und 5 Lieutenants, belaufen baben.

Noch am 17. Mai Abends fandte Prinz Karl ben Befehl an ben FME. Graf Daun, vor landau zu rucken, und sich auch dieser Stadt zu bemächtigen. Daun setzte sich um drei Uhr früh in Marsch. Gl. Lutteaux ließ, als die Östreicher erschienen, die untere Stadt in Brand stecken. Die obere war mit Mauern und Gräben versehen. Pallisaben und Erdwerke vermehrten die natürliche Stärke. Die Verbrennung der untern Stadt machte glauben, daß der Feind die obere aufs Außerste zu vertheidigen gedenke. Das östreichische heer war am Morgen dieses Tages ebenfalls aufgebrochen; das erste Treffen hatte sich von Reisbach nach lan-

bau (4 St.), bas zweite von Frontenbaufen nach Dingelfingen in Marich gefett. Mittags am 18. ericbien Pring Rarl felbft vor Landau. Die Kroaten und Grenadiere Dauns batten bereits die Borftadt bis nabe an die Thore, bann einen Rirchhof unweit vom Ralvarienberge befett. Die untere Stadt lag bereits in Ufche. Um die obere ju erhalten , ließ ber Pring jest ben frangonifden Befehlsbaber aufforbern. Er bot ibm freien Abzug, und verfprach, burch zwolf Stunden ibn nicht ju verfolgen. Lutteaux-erflarte, ben Untrag nicht ohne Broglios Bewilligung annehmen zu konnen. Indeft wurden erft um vier Uhr Dadmittags ernftliche Unftalten zur Eroberung Landaus getroffen. Unter bein Ochute ber in ben Baufern verftecten Rroaten und Grenadiere errichtete man, bundert Odritte vom Thore, eine Batterie, in die, fobald die Artilleriften nur vor dem Flintenschuß gedect maren, man gleich mehrere Biertelfarthaunen einführte. Die Racht brach an; bas Gefout hatte noch feinen gangbaren Bruch in dem feften . Gemauer zu bewirken vermocht. Man beschloß, den Dineur angufegen, und bas nabe ben Mauern ftebenbe Franzistanerklofter burch Grenadiere erfteigen gu laffen; als man ploplich Flammen in verschiedenen Theilen ber Stadt gewahrte, die fich bald zum allgemeinen Brand vereinten. Der Feind batte biefes graufame Mittel ermablt, feinen Rudjug ju beden, und bie Borrathe, bie fich in Landau befanden, ju gerftoren. Daun erkannte die Ubficht, und befahl einigen Grenadier-Kompagnien und Kroaten, die Mauern ju ersteigen. Gie fanben teinen Wiederstand. Die Thore murben geoffnet. Der Brand fonnte nicht mehr gelofcht werben. Landau, von feinen Bewohnern verlaffen, ging in Rlammen auf.

Won ben Borrathen murben nur 1000 Sade Mehl gerettet, welche Prinz Karl in ben folgenden Tagen ben armen Landauern, welche zu bem Schutt ihrer Baufer zurückfehrten, austheilen ließ. Die Franzosen zählten nur wenig Todte und Verwundete. Der öftreichische Berluft bestand in einem todten und einem verzwundeten Grenadier.

(Die Bortfegung folgt.)

## III.

## Die Vertheidigung der Festung Luremburg 1794—1795.

Rach öftreichischen Originalquellen.

(S ch l u f.)

Um 14. Gentember batten Runbichafter gemelbet, daß von Longmy 7000 Frangofen in Urlon eingetroffen maren. Der Oberft Beuft refognoszirte baber am 15. Geptember, mit bem bei Merl und Straffen gelegenen Theile feiner Brigade, auf ber Urloner Strafe bis Steinfort, auf den Longwer Begen bis Ochouweiller und Steinbruden, ohne über jene feind. liche Truppe, oder bas frangofifche Lager bei Mubange und Deffancy, bem er nicht noch naber rucken fonnte, genauere Runbe ju erhalten. - Um 17. Geptember kamen 1400 Frangofen aus jenem Lager bis auf bie Sobe von Dipach, und traten bann wieber ben Rudmarich an. Raiferliche Dragoner folgten beobachtenb nach; wobei Einer berfelben erschoffen murbe. - Die bei Rodt an ber Trierer Strafe im Lager ftebenben Frangosen fourragirten am 20. bis Ult=linfter. -Mus bem Lager bei Mubange rekognoszirten am 23. Geptember wieber 1000 frangofifche Infanteriften und 80 Reiter bis Dipad. Um 24. tamen 400 Frangofen nach Echternach an ber Gure, forderten eine große Rontribugion, und fehrten mit achtgebn Geißeln nach Trier jurud. -

Der Reind batte am 18. Geptember bie Norvo= ftenkette ber alliirten Urmee bei Oprimont gefprengt, und diese fette nun ihren Mudmarich über Mach en gegen ben Rhein fort. Geitbem muche mit jedem Lage die Gefahr fur Luxemburg, von aller Berbindung nach Mugen völlig abgefcnitten ju merben. Um 25. September führten bie fammtlichen, die Reftung beobachtenden, feindlichen Truppen eine große Bewegung aus. Bon Robt rudten 5000 Mann bis Gonberingen und Corenzweiller vor, und bedrobten das Merscher Thal. Die Poftenkette von Rodt links über Montfort bis Mondorf, murbe febr verftarkt. Mus bem Lager bei Mubange befegte eine Abtheilung Dipad. Sinter biefen Poften marichirten an biefem und in ben beiden folgenden Tagen ftarke feindliche Rolonnen, barunter auch bie Truppen bes Ben. Debrun, gegen Ettelbrud, Bianden und Echternach, und bann weiter in ber Richtung gegen Roblent. Nachbem biefe gange Macht am 20. September bereits bie Umgegend ber Seftung durchzogen batte, folgten berfelben auch die in Dipach und Lorenzweiller geftanbenen Abtheilungen. In der Mabe von Luremburg blieb nur bermarts ber Mofel, in ber Stellung von Robt aber Montfort bis Mondorf, ein Korps von beilaufig 7000 Mann fteben. Uber burch ben Marfc jener Rolonnen über die Gure mar nun die Festung ganglich von dem allirten Beere abgeschnitten. Die Mofelarmee begann am 7. Oftober ibre Bewegungen gegen bie Da= be, um die Operagionen ber bei Luttich an ber Maas ftebenden Cambre = und Maas = Urmee ju unterftugen. - Die zur Beobachtung ber Festung zurudgelaffenen Truppen wurden von den Generalen Debuchel und

Buet befehliget. Um 3. Oftober refognoszirten 300 Frangofen von Mondorf bis Saffel, murden aber von den kaiferlichen Dragonern bis Filed orf guruckgetrieben. Um 10. Oktober überfiel eine faiferliche, von Beisborf im Mericher Thale ausgegangene, Streifpartei Bianden, um einen feindlichen Rriegskommiffar, mit den von ibm in der Gegend eingetriebenen Kontribugionen, aufzubeben. Doch diefer mar fruber entfloben, und es wurden nur 2 Gensbarmen gefangen. -Ein frangofifches Korps von 1600 Mann ruckte am Morgen bes 11. Oftobers auf ber Remicher Strafe bis gegen Gandweiller, um die in diefer Begend ftebenden Borpoften ju refognosgiren. Gobald bie faiferlichen Truppen auf Diese Reinde losgingen, jogen fich Dieselben, ohne fich in ein Gefecht einzulaffen, in ihre Stellungen gurud. - Um 14. bob eine faiferliche Da= trulle aus dem Mericher Thale vier feindliche Berpflegs: beamte in Echternach auf. -

Bon dem bei Koln über den Rhein zurückgegangangenen F3M. Graf Clerfant, der nun den Oberbefehl der allierten Hauptarmee übernommen hatte, trafen am 15. und 20. Oktober vertraute Boten in Luremburg ein, welche schriftliche Zusicherungen vom 7.
und 10. Oktober mitbrachten: "obwohl jest die Hauptarmee über den Rhein habe zurückgehen muffen, so werbe doch seiner Zeit der Festung Hisse gebracht werden."

Der Gouverneur hatte erfahren, daß fich in Baft ogne der frangofische Brigadechef Bernard und ein Kommissär mit einer Reiterbedeckung befänden, um Kontribuzionen einzutreiben. Um 17. Oktober wurde der Oberlieutenant Schwandtner, mit 30 Oragonern und 27 Mann Infanterie, aus Luremburg babin gesendet. Er nahm den Weg über Ettelbrück und Efc an der Sure, wo 2 Kompagnien zu seiner Unterstützung aufgestellt blieben. — Bastogne wurde überfallen. Bernard und der größte Theil seiner Reiter entkamen aber burch zeitige Flucht, mit Zurücklaffung ihrer Pferde. Es wurden 6 Mann niedergehauen, 4 Mann und 23 Pferde gefangen. —

Am 21. Oktober trug ber Gouverneur, in einem an ben Obergeneral ber Moselarmee Moreaux gerichteten Schreiben, die Auswechslung ber in der Festung besindlichen französischen Kriegsgefangenen an. Auch klagte er über die harte Behandlung, welche die östreichischen Offiziere in der Kriegsgefangenschaft ersuhren; indem denselben, ohne Unterschied des Ranges, nur täglich, gleich den Gemeinen, zehn Sous in Asignaten und 1½ Pfund Brot gereicht würden. Da die französischen kriegsgefangenen Offiziere bisher immer die denselben gebührenden Gagen empfangen hatten, so erklärte der FM. Freiherr v. Bender, daß diese in der Zukunft eben so behandelt werden sollten, wie die Östreicher; wenn der Grund der Beschwerde nicht gehoben würde.

Am 27. Oktober wurde den jeden Tag nach Senning en kommenden feindlichen Patrullen in einem nashen Balbe ein hinterhalt gelegt, der aus dem Lieutes nant Lufinsky mit 24 hufaren und 14 Mann Infanterie bestand. Eine feindliche Schar von 60 Mann rückte zur gewöhnlichen Stunde in das Dorf, und wurde dann von den Raiferlichen angefallen; die 15 Mann niedermachten, 8 gefangen nahmen. Den Kaiferlichen wurden hierbei nur 2 Mann verwundet. — Eine hus farenpatrulle zerkreute bei Conteren eine feindliche,

und nahm einen Reiter gefangen. — Um 28. Oktober wurde ein feindliches heumagazin zu Pie, bei Florensville an der Grenze des herzogthums Bouillon, und am 29. ein kleines französisches Magazin zu Saint Hubert (zwischen den Flüssen Ourte und l'homme) in Beschlag genommen. Starke Ubtheilungen der Beschung durchstreiften die vom Feinde noch nicht besetzten Gegenden, trieben Lebensmittel ein, sammelten die schulbigen Steuern, und bemühten sich, die Ortschaften gesen die Brandschaßungen seindlicher Patrullen und Resquisstienen französischer Kommissäre zu schügen. —

Die angelangten Provianttransporte batten ben Bedarf der Garnison auf acht Monate nicht gang gefichert. Die von den Canbftanden aus der Proving gemachten Lieferungen erfolgten nicht fonell und ausgiebig genug. Ochon zweimal batte baber ber Gouverneur allgemeine Fourragirungen in der Umgegend bes Plates auszuführen beschloffen und biefe auch wirklich angeorb. net. Aber er mar jedes Mal burch bie Bitten ber Stande bewogen worden, ber Musführung biefer Magregeln Ginbalt zu thun. Endlich mußten aber boch folche Mittel angewendet werden, welche bie Erhaltung bes Plates für die vorgeschriebene Beit ju fichern bienen tonnten. Die Betreide= und Beu-Borrathe in den benachbarten berrichaftlichen Ochlöffern, und bei ben faiferlichen Rentamtern Urlon, Birton, Ching, und Luremburg felbft, wurden in Befchlag genommen. Die Domaneneinnebe mer mußten die herrichaftlichen Bebenten in die Dagagine, - die Rentmeifter, Mautheinnehmer, und die Provinzialbeborben ibre vorrathigen Belber in bie Raffe bet Festung abführen. Den Standen bewilligte ber Gouverneur jur Eintreibung ber Steuerrucftanbe und ber aus. . geschriebenen Naturallieferungen militarische Affistenz.

Das nach der Festung geflüchtete, oder sonst bier des ponirte Gold und Silber wurde, gegen 4½ Prozent erstragende Obligationen, in die Kriegskasse abgeführt. Das entbehrliche Kirchensilber hatte man eingefordert, um basselbe in Münze auszuprägen; wie bereits auch schon mit dem alten Kanonenmetall zu thun begonnen worden war: Auch wurde eine Unleihe mit 4½ Prozent eröffnet, welche in Kurzem 92,000 Gulben ertrug.

Bu Ende Oktobers erhielt ber vor Maing ftebende General Um bert den Befehl, bas Kommando der zur Blockade von Luxemburg bestimmten Macht ju übernebmen. Bu ben fur biefen 3med bereits an ber Mofel verfammelten Truppen murde nun auch der Ben. Debrun mit feiner Dipifion von Robleng gefendet. - In ber erften Salfte bes Movembers fielen gwifden den Bortruppen ber Befatung und jenen bes Feindes mehrere Eleine Ocharmutel, fo wie am 3. ju Bittburg, am 5. bei Sandweiller, am 7. zu Echternach, am 11. ju Genningen, am 13. ju Ulgingen, u. f. w., vor. Gie murben größtentheils burch die Refognosgirungen und Brandichagungen ber Frangofen berbeigeführt, welche die faiferlichen Patrullen zu bindern, ober bas bereits gesammelte Proviant, Wein, Bieb, u. bal., ben Seinden abzujagen suchten. -

Am 12. November übergab ein frangofischer Trompeter auf ben kaiserlichen Borposten ein aus Simmern vom 10. November datirtes Schreiben des Obergenerals Moreaux der Moselarmee. Dieses war an den Festungskommandanten FME. Freiherrn von Schröder gerichtet, und enthielt, — als Untwort auf bas Schreiben des Gouverneurs vom 21. Oktober, — eine Abschrift bes Dekrets bes Nazionalkonvents, burch welches ben kriegsgefangenen Offizieren ber alliirten Urmee, vom 21. November an, ihr ganzer Friedensgehalt zugesichert wurde. Doch wurde in diesem Schreisben ber von dem Gouverneur gemachte Antrag zur Auswechslung der in der Festung befindlichen gefangenen Franzosen, nicht beantwortet. — Der Gouverneur fand es aber für gut, am 26. November 64 solche Kriegsgefangene, nachdem sie einen Revers, bis zur Auswechslung nicht zu dienen, unterschrieben hatten, dem Feinde zu überschiefen. Das Festungskommando bot ferners, in einem an Gen. Moreaux am 27. November erlassenen Schreiben, nochmals an, eine förmliche Auswechslung der gegenseitigen Gefangenen einzurichten.

Die Witterung mar bereits fo rauh geworben, bas bie Eruppen, megen Ralte und baufigem Regen, es nicht mehr unter ben Belten aushalten fonnten. Es mar jeboch von größter Bichtigfeit, einen möglichft ausgebebnten Begirk der Umgegend befest gu halten, - fowohl um die nabere Berennung ber Festung fo lange als thunlich aufzuhalten, als um ben Feind an Brandichabung ber umliegenden Ortichaften zu hindern. Es murben alfo bie bisher in ben Lagern gestandenen Truppen in Rantonirungen verlegt, und biefe, wegen ber burd Berge, Balber, Bemaffer und Odluchten fo febr burchichnitte. nen Begend, in vier Abtheilungen gefchieden. Erfte Abtheilung: Da auf ben beiben Strafen nach Remich, und nach Erier, nur wenige Dorfer lagen, fo konnten auf benfelben nicht wohl Truppen unteraebracht merben. Dagegen murben bier 4 Rompagnien Infanterie als Ditet aufgestellt, die alle funf Lage, von

ber Festung aus, abgeloft murben. Bu ihrer Unterftu-Bung murde 1 Estadron Sufaren in Samme, in ben Betichenhof, und in die Borftadt Claufen vertheilt. Die Borpoftenlinie diefer Abtheilung ging von bem Grunwald über ben Grevenscheuer : Sof, über Die Unboben bermarts Sandweiller, bann burch ben Bald Cremintel, bis gegen Conteren. - Die gweite Abtheilung bestand in 1 Bataillon Burgburg, 1 Estadron Dragoner, und mar ju Igig, Befperange, Albingen, Fentingen, Gafperich und Beffingen vertheilt. Die Vorposten ftanden von Conteren, lange und vor bem Balbe gwifchen Gyren und Albingen, vorwarts Rofer, bis Bevingen. -Die britte Abtheilung, von 1 Bataillon Buff, 1 Estadron Dragoner, lag ju Beffingen, Merl, Straf. fen, Rollinger Grund, und Sollerich. Die Borpoftenlinie begann westlich von Rotelicheuer, und ging über die nach Bettembourg, Longmy und Arlon führenden Straffen, bis Copftal an der Mamer. -Die vierte Abtheilung von 2 Bataillons, 1 Escabron Sufaren, ftand im Merfcher Thale, in ben Orticaften Eich, Beimerichfirch, Dumelbange, Beg. gen, Balferdingen, Bereldingen, Belmfingen, Beisborf, Steinzel, Bofferbingen, Lorenzweiler und Suns. borf. Die Borpoftenlinie reichte von Copftal, über Merfc, bis in ben Grunwald, wo fie'fich an jene ber erften Ubtheilung anschloß. - Bon den brei Brigadefommandanten: Generalen Moitelle und Gebottendorf und Oberft von Sternenfele, follte immer abwechselnd Giner ben Befehl über die gesammten fantonnirenden Truppen fubren, und nach einem Monat von bem nachstfolgenden abgeloft werden. Diefer jeweilige Kommandant erhielt sein Quartier im Dorfe Hollerich. — In der Festung selbst blieben g Linienbataillons (1 Bender, 1 Huff, 2 Mitrodsky, 1 Burzburg, 1 Klebeck, 2 Clerfant, 1 Murray, 1 Burtemberg), und einige Mannschaft vom Garnisons-Regimente zurück. Eines dieser Bataillons, mit Geschütz, wurde täglich zur Bereitschaft kommandirt, um nöthigen Falls die Vortruppen zu unterstügen. —

Geit einigen Sagen nahm man in ber Festung aus ben feindlichen Bewegungen ab, daß die Frangofen Berftarkungen erhalten batten. Der Ben. Debrun tam namlich von Robleng mit feiner Division in ber Begend von Luxemburg an. Sobald bie Frangofen durch die Eroberung ber Festung Rheinfels (am 2. November) Deifter bes linken Ufere bes Mittelrheins geworden, trug ber frangofifche Boblfahrtsausichuf dem Befehlsbaber ber Rheinarmee, Gen. Michaud, Die Eroberung von Maing, bem Gen. Moreaur jene von Luremburg auf. Da die Regierung jedoch diesen Generalen die Mittel. fowobl an Mannichaft, als an Rriegsgerathe, nicht ju verschaffen mußte, um jene Seftungen regelmäßig gu belagern, fo mußten fich Beide auf Berennung und Blodirung ber Plage befdranten. Die gluckliche Lage von Maing, am Ufer bes Rheines, mit einem feften übergange, vereitelte dort das jahrelange Bemühen ber Reinbe; indeß Mangel, und endlich Sungerenoth, nach langer Reit den Sall Luxemburge berbeiführten, ju beffen Beschleunigung die Frangofen auf teine andere Urt beie gutragen gewußt batten.

Das Blockabeforps gablte jest 19,800 Mann, und war in zwei Divifionen von beinahe gleicher Starte

getheilt. Die Divifton Debrun ftand mit bem linten Flügel bei Robt, mit bem rechten bei Lorenzweile ler, zwifden ben von Cuttich und Trier nach Lurems burg führenden Straffen. Die Divifion Debuchel batte ibren rechten Glugel bei Erinting en aufgeftellt, und ihr linker bebnte fich vor Rodem acher aus. Starte Patrullen gingen von biefen Stellungen baufig gegen die Festung vor, um fie zu refognosziren. Der Ben. Umbert, langte in den nachften Sagen gu Remich an. Um 16. November traf auch ein frifches frangofifches Korps in Congwy ein. - 2m 17. griffen 500 Frangofen, auf der Thionviller Strafe, bie faiferlichen Poften vor Albingen an, und murben burch die Unterftugungstruppe gurudgetrieben. -Um 18. rudten wieder 600 Mann, mit 2 Ranonen, bis Albingen vor; fie murben aber ebenfalls bis jum Colashofe geworfen. Auf der Strafe von Longmy lagerte fich eine feindliche Ubtheilung von 400 Mann hinter Steinbrücken. Auf ber Trierer Straße fließ eine faiferliche Fruhpatrulle, von ungefahr 60 Mann, zwischen Genningen und Sofert auf eine viermal ftartere feindliche Truppe, und brangte biefelbe bis Rieber-Unwen gurud. Aber eine von Corenzweiller nach Fisch bach gefendete Sufarenpatrulle murbe vom Feinde gerfprengt. Nach. mittags fuchten bie Frangofen, wie fie es in ben lete ten Lagen icon mehrmals gethan, in bas Derich er Ebal einzubringen, murben fedoch gurudgebrangt, und bis an Blascheit und Rollingen verfolgt. Eine gegen Saffel ziehende kaiferliche Patrulle fließ auf eine feindliche, und todtete berfelben 3, vermunbete 6 Mann. - Der Berluft ber Raiferlichen in allen

غ في

biefen Gefechten ber beiben letten Tage bestand nur in 3 Bermundeten und 2 Gefangenen. —

Am Morgen bes 19. Novembers ruckte die Borbut des Blockabeforps in drei Kolonnen gegen die subiliche Seite der Festung vor: die erste rechts über Saffel, die zweite in der Mitte, auf der Strasse von Thionville, die dritte links über Röfer. Außerdem mandvrirte der Gen. Davoust mit seiner Brigade weiter rechts, gegen Seisdorf. — Die drei Angriffskolonnen wurden, von der zweiten Abtheilung der kantonnirenden kaiserlichen Vortruppen (1 Bataillon Bürzdurg, 1 Eskadron Erzherzog Joseph Dragoner) zurückgeschlagen.

Am 20. November verhielten fich die auf den Strasben von Trier, Remich, Thionville und Bettembourg aufgestellten Feinde gang rubig. Auf der Arloner Strasbe hatte fich noch fein Feind gezeigt, und auf der Lutischer hatte er sich auf die Unhöhen bei Lorenzweiller zurtuchgezogen. \*)

<sup>\*)</sup> Die Victoires et conquêtes des Français erzählen im

IV. Bande, auf Seite 141: "Um 19. November
"tam die Division Debrun ungefähr drei Stunden
"weit von dem Punkte ihrer Bestimmung an, und
"am folgenden Tage (also den 20. Novem"ber) führte ihre Borhut eine Rekognoszirung in der
"Richtung von Luxemburg gegen Lüttich (dans la di"rection de Luxembourg à Liège) aus. Nach dem Mar"sche von einer Stunde begegnete sie einer feindlichen
"Ubtheilung von ungefähr 1500 Mann Infanterie und
"400 Reitern. Es entspann sich ein sehr lebhaftes Ge"secht zwischen der kaiserlichen Reiterei und jener des
"Gen. Debrun, welche nur aus zwei Rompagnien des
"fünsten Dragoner-Regiments bestand. Ungeachtet des

Die inder Nacht vom 20. auf den 21. November dem Gouverneur zukommenden Meldungen stimmten warin überein, daß der Feind in einer allgemeinen Bestegung gegen das Merscher Thal begriffen, und daß es zu vermuthen sen, er werde dasselbe und den Grünwald am nächsten Morgen angreisen. FM. Baron Bender befahl den im Merscher Thale kantonnirenden 2 Bataillons Bender, 1 Eskadron Erzherzog Leopold Hufaren, in dem Falle, daß der Feind mit Übermacht gegen sie vordränge, sich auf die Festung zurückzuziehen. Er beorderte den Gen. Gebottendorf, zur Leitung dieser vierten Abtheilung der Nortruppen, nach Heisdorf. Um die linke Flanke dieses Dorfes gegen Umgehung zu

"Nachtheils ihrer Minderzahl, griffen die französischen "Dragoner mit solchem Nachdruck die kaiserliche Reinterei an, daß diese geworfen, und zum Rückzug genzwungen wurde, nachdem sie einen sehr starken Bernluft an Todten, Berwundeten und Sefangenen erlitzten hatte. Die Kapitäns Kouvillois und Fortier, welnche die Dragoner befehligten, hatten sich mit einer "Raltblütigkeit und Tapferkeit benommen, die densels "ben zum größten Auhme gereichte. — Dieser erste "Bortheil erleichterte es dem französischen General, "seine Division mit den Truppen zu vereinigen, welnche durch Moreaurs Anordnung zu seiner Berfügung "gestellt wurden. Verstärkt durch diese Verbindung, "rückte er am 21. November vor, um eine Stelsung nächst der Festung einzunehmen; u. s. w."

In den Tagebüchern der Festung, wo doch jede, auch die kleinste, Berührung mit dem Feinde genau ansgezeichnet ist, findet sich keine Spur von einem am 20. November vorgefallenen Gefechte. Ausdrücklich und übereinstimmend bestättigen alle diese Jourangle die jungestörte Ruhe dieses Tages.

fichern, murben ber Oberfilieut. Baron Stentich aus ber Festung mit 2 Kompagnien, & Eskadron und 1 Kastone in den Bambufcher Balb geschickt.

Ben. Umbert batte folgende Difpofizion entworfen, um bie Befagung aus ihren ringeum die Reftung bis jest behaupteten Stellungen ju verbrangen, und bie enge Blodade bann wirklich zu beginnen. Bon bet Division Debrun follte bie rechte Brigabe, unter Davouft, am Morgen auf Beisborf vorrucken, jugleich aber 2000 Mann in den Grunwald abicbicken, um die linke Brigade in ber Befegung beffelben ju unterftu-Ben. Gobald diefer Zwed erreicht mare, follte die Brigabe Davouft, über bie Algette und burch bas Derfcber Thal, auf die Urloner Strafe rucken, und fic bei Straffen, - die linke Brigade nun aber bei Beis. borf. - aufftellen. - Ben. Deduchel follte mit ber linken Brigade ber von ibm befehligten Division bie Raiferlichen auf der Thionviller Strafe von den Soben bei Befperange vertreiben, - mit ber rechten Brigabe Ben. huet von Robt, auf ber Remicher Strafe, nach Sandweiller vorgeben.

Um Mittag bes 21. November ruckte Gen. Debrun mit 4 bis 5000 Mann, in mehreren Kolonnen,
gegen die zwischen den Straffen von Lüttich und Trier
aufgestellten Vorposten an. Gen. Davoust zog mit
seiner Brigade durch den Grünwald, über die Höhen
von Dummeldange, und drang bei Heisdorf und
Bereldingen in das Merscher Thal ein. Die zwei
Bataillons Bender und 1 Eskadron Husaren leisteten
den tapfersten Widerstand. Das lebhafte Feuer des Geschützes und kleinen Gewehres dauerte bis gegen Abend,
wo dann endlich diese vierte Abtheilung der Vortrup-

pen, bem Befehl des Gouverneurs gemaß, fic über Eid nach ber Festung jog. Die gegen bas Merscher Thal gewendeten Außenwerfe Gaint Charles, Unter = Grunwalb, Olpfi und Thungen bedten burch ihr Feuer biefe Bewegung. - Debrun fendete nun die Brigade Davoust rechts durch ben Balb Bambufch gegen Straf fen, welches die britte Abtheilung ber faiferlichen Bortruppen raumte. Die zweite Brigade ftellte Debrun vor bem Grunwalb und im Mericher Thale auf .-Ben. Suet führte feine Brigade von Robt auf Mieber = Unwen, wo er von ben 2 im Dorfe aufgestell= ten Rompagnien Mitroveln anfange guruckgewiesen mur= be. Die beiben Kompagnien jogen fich bann vor ber Ubermacht nach bem Retidenhofe und Samme juruck, und murden bier von 4 Rompagnien aufgenommen. Diefe Stellung murbe gegen Ben. Buet, ber über Sandweiller vorgebrungen mar, von ber erften Ubtheilung ber Bortruppen bebauptet. - Ben. Debuchel war mit ber linken Brigade ber Divifion von Frifange, über bie Boben bei Rofer, nach jenen von Befperange vorgerudt. Er wurde von ber bier aufgestellten zweiten Abtheilung, ober 1 Ba= taillon Burgburg, 1 Eskabron Ergbergog Joseph Dragoner, jurudgefdlagen, und bis binter Befperange und Itig verfolgt. Doch bie im Merfcher Thale ftattgehabten Ereigniffe hatten gur Folge, daß ber Gouverneur bei einbrechender Racht auch die erfte und zweite Abtheilung ber Bortruppen in die Feftung gurudrief. - Die Frangofen befesten nun die Dorfer Dumeldange, Samme, Sefperange, Gafperich, Zeffingen, Merle, Straffen und Gid. Die Mufftellung ihrer Sauptmacht lief jedoch binter biefen Dorfern, langs ben Balbern

fort. Nur bei Sesperange stellten sie sich vorwärts bes Dorfes. — Der Verlust der Kaiserlichen bestand, nach den offiziellen Eingaben der Truppen, an diesem Tage in 16 Todten, 34 Verwundeten (unter welchen sich der Oberst Mayer vom Regimente Bender befand), und 3 Gesangenen, also in Allem in 53 Mann; — dann 2 todten Pferden, 8 verwundeten, 1 gesangenen. — Im Merscher Thale sielen dem Feinde 2 Kanonen und 3 Munizionskarren in die Hände. \*)

"Diefes Treffen, in welchem von beiben Seiten gebr bigig gefochten worden, hatte von halb gwölf Uhr

<sup>\*)</sup> Bang anders, als diefe aktenmäßige Darftellung, lautet die Erzählung der Victoires et conquêtes (T. IV. p. 141-142) in dem mit voriger Unmerkung abgebro. denen Terte : "Er (ber frangofifde Gen. Debrun) rudte "langs dem Grunmalde vor, mo der, hinter bedeuten-"den Verhauen verschanzte, Feind 400 Mann Jugvolt, "300 Sufaren und 6 Ranonen aufgestellt batte. So. "bald Debrun gegenüber der öftreichischen Reduten "angelangt mar, befahl er den Ungriff berfelben. Das "Befecht begann von beiden Geiten mit einem lebbaf. "ten Feuer. Aber die Frangofen marfen fich, mit ihrer "gewöhnlichen Ruhnheit, mit den Bajoneten auf die "feindlichen Reduten. Ungeachtet ihrer vortheilhaften "Stellung, raumten die von Schrecken ergriffenen "Dftreicher in Gile ihre Schangen, und überließen fie "den Frangofen. Bier Ranonen fammt ihren Rarren "blieben in den Banden der Sieger. Die von Gen. "Peduchel befehligte Brigade verfolgte die Feinde mit "foldem Raddrud, daß fie fich erft unter den Rano. "nen von Luremburg wieder fammeln Fonnten; mo fie "in Unordnung antamen, nachdem fie einen bedeuten. den Berluft an Todten und Bermundeten, befonders "aber an Befangenen, erlitten batten."

2m 22. November ftand bie Divifion Debrun in bem Raume von ben Boben bei Dummelbange, über bie Straffen von Cuttich, Arlon und Congmy, bis an die Algette. Die Division Deduchel burchichnitt, in ibrer Aufftellung vom rechten Ufer ber Algette bis in ben Grunwald, die Strafen von Thionville, Remich, und Trier. - Der Obergeneral Moreaux tam am Morgen an, und leitete bie zwedmäßige Befetung ber Begend. Die Division Savonier traf in den nachstfolgenben Lagen von Roblenz ein; wodurch das Blockades forps auf 25,500, - nach anderen Berichten bis auf 50,000 Streiter vermehrt murbe. Alsbann fand Ben. Saponier mit dem linken Rlugel auf ber Trierer Strafe bei Samme, mit bem rechten auf der Buttider Strafe bei Dumelbange, fein Sauptquartier ju Gandweiller; - Gen. Debrun mit bem Centrum auf ber Strafe von Urlon; fein rechter Flügel an die Strafe nach Congmy, der linke, im Merfcher Thale, an bie nach Cuttich führende Strafe gelehnt. - Ben. Debuchel batte fein Quartier in Befperange, und feine Divifion fand auf der von

<sup>&</sup>quot;Worgens bis in die Nacht gedauert. Die Befatung "von Luremburg war, durch den Kanonendonner gern: "fen, aus dem Plate dem Lager am Grünwalde zu hilfe "gezogen; mit Ausnahme zweier Bataillons, welche "allein in der Festung zurück blieben. Aber ihre hoff, "nung, den Sieg streitig zu machen, war eitel. Sie "wurde auf allen Punkten zurückgeschlagen. Die Franzischen wurden von einem so auswallenden Feuer bes "lebt, daß an mehreren Stellen die Chasseurs tirailligrend bis an die Pallisaden der Außenwerke von Luckremburg vordrangen."

Thionville kommenden Straße, mit den Flügeln bis an jene von Longwy und Remich ausgedehnt. — Das Hauptquartier des Oberbefehlshabers Gen. More aux befand sich zu Weiler la Tour, — die Artilleries Reserve bei dem Dorfe Frisange. Die Artillerie stand damals unter der Leitung des Gen. Dieudel, späterhin unter dem Abjutant-General Alix, — das Gesniewesen unter dem Bataillonschef Bizot. —

Am 22. November hielt der Gouverneur FM. Baron Bender eine Conferenz mit den obersten Offizieren
der Besatung und den Chefs der verschiedenen Militäradministrazionszweige, um die genauesten Umstände über
die Lage des Plates und die Beschaffenheit der Borräthe zu erheben. Das Resultat dieser Berathung
war: "die Festung sen mit Lebensmitteln so versehen,
daß der Unterhalt der Besatung die Ende April 1795
gesichert wäre. In allen übrigen Punkten befände sie sich
im gehörigen Vertheibigungsstande, und werde daher
auf jeden Fall bis zum Absauf dieses Zeitraums behauptet werden." — Noch am nämlichen Tage wurde ein
Vertrauter mit der Nachricht von diesem Beschlusse an
den F3M. Graf Clersapt abgeschickt. —

Um 23. November wurden die gesammten Trupe pen für die verschiedenen Fronten und Werke der Feftung eingetheilt. Der Lokostand der Besatzung war an diesem Tage folgender:

Gouverneur: Feldmarschall Freiherr von Bender. Festungekommandant: FME. Freiherr Wilhelm von Schröber.

Brigadiere: Gen. von Moitelle,

" Baron Sebottenborf, Oberst Baron Beuft.

|                   | ~~ 171 ~~                         |            |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
|                   | jors: Graf Rochefort; Baron Mosc  | •          |
| Senie = ?<br>Lond | Inspektor: FME. Du Hamel de<br>e. | Quer=      |
| Ingenie           | ur=Offiziere: Major Dubon de      |            |
| La n              | non, als Lokaldirektor, mit 7     |            |
| <b>H</b> aup      | tleuten, 3 Offizieren, 2 Rech= m. | ann Pferbe |
| nungs             | führetn, und 3 Schanzkorporalen   | 16 —       |
| Mineur            | forps: Major Hakenberger          |            |
| und v             | om Hauptmanne abwärts             | 87 —       |
| Sappeu            | rkorps : Sauptmann Szent-         | -          |
| Iva               | ny, und vom Hauptmann ab-         |            |
| wärts             |                                   | 55 —       |
| <b>Arti</b> Aeri  | e: die Majors Kramer, als Co-     |            |
| cotom             | mandant, und Neu, dann vom        |            |
| Hand              | tmanne abwärts                    | 569 —      |
|                   | Infanterie.                       |            |
| 2 Bat.            | Clerfant 393 M.                   |            |
| 1 "               | Würtemberg 389 ,                  | •          |
| 1 n               | Murray 394 "                      |            |
| 1 ,               | vom 3. Garnifons-Re-              |            |
|                   | giment 255 "                      |            |
| 2 ,               | Fürstbischöflich Burg-            |            |
|                   | burgifche Auxiliartrup.           |            |
| _                 | pen 1619 ,                        |            |
| 2 ,               | Suff 2018 ,                       |            |
| 1 n               | Klebeck 660 "                     |            |
| 1 <sup>5</sup> ,, | Mitroveky 1754 "<br>Bender 2620 " |            |
| <b>3</b> ,        | Benber 2620 ,,                    |            |

.

## Reiterei.

2 Est. Erzh. Leopold Hufaren . . . . 336 M. 317 Pf.

Mann Bferbe

2 " Erzh. Joseph Dra-

goner . . . 334 , 317 ,,

4 Est.

Summe ber Reiterei

670 634

Gumme ber gangen Befagung 11,490 634

Der frangofifche Obergeneral Moreaux erkann. te die Schwierigkeit der Aufgabe, die Festung Luremburg zu bezwingen. Das diefelbe umgebenbe Terran ift febr burchichnitten. Den gablreichen und ftarten Mu-Benwerten batte man fich nur mit größter Borfict naben konnen. Der felfigte Boden murbe auch bie Arbeis ten in den Laufgraben febr erschweret haben. Die Befagung mar gabireich, und der Plat mit Borrathen auf lange Beit verfeben. Die Vertheidigung murde von einem durch Muth und Standhaftigfeit berühmten gelbheren mit jener genauesten Kenntniß der Ortlichkeit geleitet, welche er fich in fruberen Jahren als Rommandant biefer Restung erworben batte. - Dennoch boffte Moreaux, alle Sinderniffe durch bie Beit zu befiegen. Er fucte, die von feinen Divifionen befegten Linien allmab. lig bem Plate, fo viel moglich jedoch außer dem wirkfamen Befdugbereiche deffelben, ju nabern. Die Erup= pen bezogen Erbhutten. Die Stellungen murben mit einer Reibe von Reduten befestigt, und diese mit ber Relbgeschüten ber Divisionen, und mit einiger aus Des und Thionville gezogenen ichweren Artillerie befett.

Die frangofifche Urmee litt mabrend biefer Belagerung oft bruckenben Mangel an Lebensmitteln. Sie wurde in bem ftrengen Binter burch die Kalte chen fo

mitgenommen, als burch ben Sunger. Der Abgang an Transportsmitteln und die febr ichlechten Wege binderten bie Bufuhren. Die Bacferei mar in bem vier Stunben entfernten Gravenmachern errichtet. Der Borrath an Mehl mar fo gering, baf bie Truppen meiftens nur balbe Razionen erhielten. Die ausgehungerten Goldaten gogen baber oft ben Transporten entgegen, verjagten bie Bededung, und plunderten die Brotwagen. Inbef fic die fectften Wegelagerer durch Gemalt Uberfluß an Brot verschafften, mußten die übrigen Goldaten oft mehrere Sage bes Brotes ganglich entbehren. Die Noth zwang fie bann, fich auf die benachbarten Dorfer ju gerftreuen, und ben Bemobnern alle Lebensmittel mit Gewalt wegzunehmen. Oft mar bie Balfte ber Urmee, trot aller icarfen Berbote, aus ben lagern abmefend, und mit ber Plunderung bes Canbes .. beschäftigt. Um übelften maren bie Offiziere baran, bie ibre Gagen in dem fast werthlosen Papiergelde empfins gen, für welches die Bertaufer ibre Baaren oder Ce--benemittel nicht ablaffen wollten. -

Die Befatung beschäftigte sich in ben letten Lasgen bes Novembers, die in dem Rloster Bonnevope und einigen Friedens-Pulvermagazinen noch zurückgeblies benen Vorräthe an Heu, Strob, Getreide, u. dergl. in den Platzu schaffen. Die Franzosen wurden hierauf gar bald aufmerksam, und beschlossen, die bisher zu Magazinen verwendeten Gebäude anzustecken. — Um 24. November seuerten die Außenwerke auf mehrere sich nahende Patrullen des Feindes. Um Abend zündeten die Franzosen das Friedens-Pulvermagazin auf dem Galgenberge unweit Strassen, — am 25. jene auf der Anhöhe bei Merl, und dem Sanct Lamberts-

berge unweit ber fapence-gabrit an. — Als am 26. November die Reiterei das mit Stroh und Korn gefüllte Friedens-Pulvermagazin vor den Grünwalder Werten leerte, suchte der Feind diese Beschäftigung dadurch zu stören, daß er die zur Deckung aufgestellten Truppen in eine Plankelei verwickelte. Am Abend trieb er das Piket am Fetschenhofe nach dem nächsten Ausgenwerke zurück, und steckte die Scheuern und Stallungen des Hofes in Brand. — Auf der Arloner Straße nahte an diesem Tage ein französischer Oberstlieutenant der Festung, und wurde von den ihm entgegenstürzenden kaiserlichen Dragonern, nehst zwanzig ihn begleitenden Reitern gefangen. —

In der Racht vom 26. auf ben 27. November verbrannte ber Reind bas als Magazin gebrauchte Kloffer Bonnevone. - Um drei Uhr Morgens nabten mehrere frangofifche Rolonnen der Festung. Gine taiferliche Patrulle fließ mit einer feindlichen gufammen, eilte jurud, und machte garm. Die gange Befatung trat unter die Baffen, und alle Berte murden befest; weil es, bei dem bichten Rebel, welcher auf der gangen Begend lag, ju befürchten mar, bag ber Beind fich einiger Außenwerke bemeiftern konnte. Als berfelbe aber bie Befatung in fo guter Bereitschaft fant, trat er ben Rudzug an. Die ihm nachgeschickten boppelten Patrul-Ien fanden feine Frangofen mehr in ber Mabe ber geftung. Jeboch um eilf Uhr Bormittage ruckten 600. Mann, auf der Unbobe beim Betichenbof, gegen ben halben Mond Rumigny vor; fie murden aber burch bas Feuer ber nachften Außenwerte gurudgetrieben. -Nachmittags follte bas in bem Magazin vor ben Grunmalber Werten noch aufbewahrte Getreibe burch bie

Reiterei abgeholt werden, und 2 Rompagnien, 1 Esfabron wurden gur Dedung aufgestellt. Es brachen gwar 1000 Frangofen aus bem Grunwalde bervor, und griffen jene Bededung mit Kanonenfeuer an, wurden aber gar balb burch bas Feuer ber Mugenwerke gum Ruckzug genöthigt. - Bei ben Ruinen vom Retich enbofe wurde ein ftartes Ditet aufgestellt. - Um eilf Uhr Rachts ftedte ber Feind die Dorfer Bonnevone und Sollerich, und nach Mitternacht am 28. bas Friedens-Pulvermagagin vor den Werken Grunwald in Brand. Um bie Besatung an Cofdung biefer Reuersbrunfte zu hindern, unterhielt ber Feind ein lebhaftes Reuer mit kleinem Gewehr und Ranonen, und jog fich erft gegen Morgen jurud. - Rachft bem Fetich enbofe, an der Trierer Strafe, ließ ber Bouverneur eine Schange von funfzig Rlafter Lange, uud in biefer eine Batterie fur zwei Befduge, bie am 4. Degember eingeführt murben, errichten. Um die Aussicht in bie vorliegende Begend freier ju machen, wurden bie noch ftebenden Mauern der verbrannten Gebaube niebergeriffen. Der Poften murbe nunmehr mit 40 Mann Infanterie und 20 Sufaren befegt. - Ende November batte ber Divisionsgeneral Umbert wieder ben uns mittelbaren Befehl über bas gange Blockabekorps übernommen.

Am 29. November retognoszirte ber Feind die Thionviller Fronte, murde aber burch das Feuer ber dortigen Außenwerte gegen eilf Uhr zum Rudzug genöthigt. Man nahm von der Festung aus wahr, daß der Feind an der Thionviller Straffe, auf dem halben Wege zwischen Bonnevope und Besperange, den Bau einer Schanze begonnen batte. — Um 30. November stedte Gen. Pre fta I, welcher ein kleines, aus ben Depots ber Sambre- und Maas-Urmee gebildetes, Korps befehligte, das Dorf Hollerich nochmals, dann die Orte Gafperich und Zeffingen in Brand, und zog dann nach Longwy ab. — Um eilf Uhr Vormittags erschien ein feindlicher Offizier bei dem Piket am Fetschenhofe und überbrachte ein von Gen. Umbert vidirtes Schreiben des ebengenannten Gen. Prestal, welcher einen gewissen Vossaut, einen entstohenen Unhänger Robespierres, reklamirte, der angeblich in der Festung eine Zuslucht gefunden haben sollte. Doch wurde dieser Mensch in Luremburg nicht vorgefunden. —

Un diesem und in ben nachftfolgenden Sagen nabten fich mehrmals Ocharen feindlicher Lirailleurs, fo febr als fie nur immer tonnten, der Feftung. Gie murben zwar, theils burch bas Ranonenfeuer ber Außenwerte, theils durch das Plantern der Difeter, jurudgemiefen, wiederholten aber ihre Unnaberungeverfuche immer wieder aufs Neue, und bas Beplanker bauerte fast obne Unterbrechung fort. Die Befatung erlitt babei nur felten einen Berluft. Um 1. Dezember murbe 1 Mann erfcoffen, 1 verwundet. - Bon biefem Lage an, erhielt jeder Mann ber Befagung taglich '/s Pfund gerauchertes Fleisch, abmechselnd & Pfund Mehl ober 1/3 Pfund Reis, nebit den jur Burichtung nothigen Urtiteln, - der Offizier 1 Pfund frifches Rleifc, -Die Dienst= und Offiziers = Pferde & Porgion Beu und 11 Porgion Safer. -

Um 1. Dezember hatte ber Feind auf ber Remischer Strafe; links unweit bem alten Jägerhofe, ben Bau einer Schanze begonnen. Um 5. Dezember fing er an, zu beiben Seiten ber Trierer Strafe, zwischen

Grevenscheuer und hamme, und am Grunwalde oberhalb Dummeldange, an Berschanzungen zu arbeiten. Die in der Schanze am Fetschen hofe aufgestellten Geschütze: 1 Zwölfpfünder und 1 Haubitze, suchten diese Arbeiten zu stören. Da brachen aus dem Grunwalde bei 2000 Franzosen, mit 4 Sechspfündern, zur Deckung ihrer Arbeiten vor, und die Kanonade dauerte bis gegen Mittag. Doch wurden der Besatung nur 1 Mann, 1 Pferd verwundet, und der Beimershof war vom Feinde in Brand gesteckt worden.

2m 6. Dezember ließ ber Reind auf ber Trierer Strafe viele Tirailleurs vorruden, und fucte burch biefe, fo wie burch bas Feuer aus feinen vor ben nachften Lagern errichteten Changen, und ber gu beiben Geiten der MIgette, bei Bonnevope und am Balbe Erewinkel gegen Samme, aufgefahrenen Batterien, bie Urbeiten am Retichen bofe ju bindern. Diefe murben aber ununterbrochen fortgefett. Die Mugenwerte Rumig= ny 'und Thungen brachten endlich, burd Ranonenfcuffe und Bombenwurfe, bas feindliche Feuer jum Ochweis gen. - In ben nachften Sagen arbeiteten bie Frangofen febr thatig an ber Berichangung ibrer verschiebenen Lager und Stellungen, und hielten fich im Bangen giemlich rubig. Mur ihre Patrullen magten fich gumei= ten fo nabe an die Festung, bag fie burch bas Ranonenfeuer ber nachften Berte und bas Planteln ber Scharffougen jurudgewiesen werben mußten. Doch murbe am 6. Dezember der Urtillerie ausbrucklich unterfagt, Rano= nenfduffe gegen einzelne Plankler ju verfcmenben. -2m 10. bemertte man in ber Feftung, bag ber Feind auf ber Thionviller Strafe, rechts von feinem am 29. Novem= ber amifden Bonnevone und Befperange angefangenen Werke, an einer Batterie arbeite, aus welcher er mit Sechzehnpfündern die Festungswerke hatte erreichen können. Diese Arbeiten wurden in den folgenden Tagen von der Thionviller Fronte lebhaft beschossen. — Am 14. und 15. Dezember wurde der größere Theil der vorhandenen Rinder und Schase geschlachtet, um das auf die Neige gehende Heu zu sparen. Das noch beim Leben gelassene Wieh erhielt von jest an nur ½ Porzion Seu, und eben so viel Stroh. —

Ein feindlicher Trompeter batte am 10. Dezember bem Gouverneur einen Brief von Gen. Umbert, mit der Personsbeschreibung bes icon fruber rettamirten Baffaut, überbracht. Um 16. Dezember ging ber Ingenieurhauptmann Baron Ertel ine feindliche Saupt quartier nach Beiler la Tour mit ber schriftlichen Augerung bes Gouverneurs ab, bag biefer Baffaut fic nicht in ber Festung befinde; welches Umbert in feiner Untwort vom 17. Dezember febr bedauerte. - Um 18. forberte ber Bolkbreprafentant Merlin von Thionville ben Gouverneur in einem, mit Drobungen angefullten, Ochreiben auf, ben in Luxemburg anfaffigen Upotheker Couturier, nebft feiner Familie, frei abzieben ju laffen. - Diefer Mann war, als verbachtig, einige Beit in Saft gefeffen, aber bereits, nach gepflogener Untersuchung, entlaffen worben. Der Gouverneur ants wortete fogleich, bag Couturier, - ohne Rucfficht auf jene Drohungen, - abreifen konne, mann er wolle. Um 23. Dezember übergab ein feindlicher Trompeter ein Odreiben an Couturier, von beffen zu Thionville mobnenbem Bruber, der ibn einlud, fich mit feiner Familie babin in Giderheit ju begeben. Couturier antwortete, baß er bas Schidfal feiner Mitburger theilen wolle. -

Am 19. Dezember gegen Mittag bemerkte man in allen französischen Lagern viele Truppenbewegungen, Abmärsche und Unkunft ganzer Kolonnen, u. bergl.; so daß man eine allgemeine Ablösung der Blockadetruppen vermuthete. Um 20. arbeiteten die Franzosen bessonders thätig auf der Thionviller Straffe.

Um 22. Dezember um feche Ubr Morgens ließ ber Souverneur durch ben Oberftlieut. Graf La Motte einen Musfall nach bem Dorfe Sollerich machen, um bie bortige große Allee wegguraumen, welche bie taglich babintommenben feindlichen Patrullen verbecte, und fie gegen bas Ranonenfeuer ber Festung icutte. Es wurden ju biefer Unternehmung 2 Buge Sufaren und Dragoner, 2 Rompagnien Infanterie, 50 Scharfichu-Ben und 112 Zimmerleute verwendet. Funfzig vierfpan- , nige Bogen folgten ber Rolonne. - Die nachsten feindlichen Schangen, besonders jene auf ber Unbobe bei Beffingen, feuerten auf bie ausgefallenen Truppen. Doch bie Maee murbe umgehauen, und ein Theil ber Baume in bie Reftung gebracht; bie übrigen wurden in ben Detrusbach geworfen, wo fie einfroren. - Den Raiferlichen murben 2 Mann getobtet, 1 Offizier, 5 Mann, 3 Pferbe vermundet. Der Berluft bes Reindes mar bebeutenb. Gleich Unfange war eine Patrulle beffelben von ber faiferlichen Reiterei eingeholt, 7 Mann qufammengebauen, 2 gefangen worden. - Die Berte Bourbon und Gaint Joft hatten bie frangofifche, auf ber Beffinger Inbobe geftellte Batterie lebhaft befcoffen. -

Die Bauern in ber Umgegend von Arlon, und in vielen andern Bezirken bes herzogthums Luremburg, ergriffen bamals bie Waffen, um fich gegen die Plunberung und Morbbrennerei zu fougen. Die frangofi-

ン

fchen Befehlshaber fuchten zwar, burch eine Proklamazion bas Bolk zu beruhigen. Aber biefe machte keine Birkung. Es mußten Truppen gegen bie Insurgenten marschiren, und benselben mehrere Gefechte liefern; ebe es gelang, sie zu bezwingen. —

In den letten Zagen des Dezembers befahl der &D. Baron Benber, - um bei ber außerordentlichen Kalte ben Truppen einige Erleichterung zu verschaffen, - bie Bachen und Difets in ben Mußenwerten zu vermindern, - und bas Ditet beim Betichenhof jede Racht in bas Außenwert Rumigny jurudjugieben. - Debrere Baume und Bebuiche, welche bie freie Musficht von ben Werten in die nachfte Gegend binderten, murden umgebauen, und eben fo manche nachtheilig gelegene Saufer abgetragen. Diefe Arbeiter murben am 27. Dezember bei Lagesanbruch burch 200 aus bem Grunmalb bervorgekommene Frangofen rekognoszirt. Das Gefchus ber Baftion Thungen , und ein Ungriff ber gur Bededung ber Urbeit aufgestellten Mannschaft, trieben jene Reinde jurud. - In ber Macht auf ben 29. Dezember führten bie Frangofen in ibre Ochange vorwarts Befperange 4, - in die Lagerfchange bei Bafperich ebenfalls 4 Befcuke auf. Außer einigen Ranonenfouffen, bie auf zu tect ben Mufenwerten nabenbe franjofifche Patrullen gegeben murben, blieb in biefen Sagen alles rubig. Um Mittag bes 31. Dezembers machte ber Reind von ber Beffinger Unbobe einige Ranonen. fouffe, vermuthlich jur Probe, auf die Feftung, und brachte wirklich eine Rugel, - die erfte, - in die Stadt. -

Im 4. Janner 1795 fiel bei Beimershof ein Patrullengefecht vor, in bem 1 Mann bes burgerlichen

Scharsschützenkorps erschossen, 1 verwundet wurde. Begen der strengen Kälte blieb der Fetschenhof jett
nur mehr mit Bedetten besetzt, und das Piket auch bei
Tage in das Berk Rumigny zurückgezogen. — An der
Abtragung der niedergebrannten Be i mershöfe wurde fleißig gearbeitet. Am Morgen des 6. Jänners rückten die Franzosen mit 2 Kanonen, 1 Haubitze gegen
diese Höse vor, um die Arbeiter zu vertreiben, wurden
aber durch das Kanonenseuer des Außenwerks Thungen
und der Batterie am Fetschenhose zurückgewiesen.

Sowohl der Magistrat der Stadt Luremburg, als bas Berpflegsamt, batten ben Ubgang bes Brennholges angezeigt. Der Gouverneur befchloß, die fleine Allee por der Fronce Gainte Marie, welche obnebin die Musficht von den westlichen Werten binderte, umbauen, und die Stamme in die Stadt bringen ju laffen. Um 7. Janner machte der Oberftlieut. Baron Stentich mit 4 Rompagnien, 50 Scharficuten, 50 Dragonern und 2 Ranonen, ben Musfall, und die Bimmerleute ber Befatung folgten bemfelben. Er brang um feche Ubr Morgens in das Thal der Kanence-Kabrit, gegen Straffen und ben Rollinger Grund vor. Das am Ende der Allee, bei dem fogenannten grunen Jagerhaufe, aufgestellte frangofifde Ditet wurde angegriffen, 1 Offizier, 8 Mann niedergemacht, ber Reft in jenes Thal jurude geworfen. Die Truppen der Divifion Debrun rudten von allen Seiten jur Unterftugung ihrer Pifeter vor. Gie beschoffen die ausgefallene Rolonne von dem Galgenberge bei Straffen mit 1 Ranone, 1 Saubige, von ben übrigen Geiten mit fleinem Gewehr, febr lebhaft, iedoch mit geringer Birfung. Die Mugenwerte Daun und Sainte Marie zwangen ben Zeind durch ihr Teuer

endlich, sein Geschät von bem Galgenberge zuruckzuzieben. Oberktlieut. Stentsch hatte seine Truppe zur Der
dung der Arbeit auf dem Lambertsberge, an der Straße
aufgestellt, und schlug eine aus dem Thale der Fapencerie gegen ihn vordringende französische Kolonne zuruck.
— Nach halb zehn Uhr war der Zweck des Ausfalls erreicht, die Arbeit vollendet, und Oberstlieut. Stentsch
führte seine Truppe in die Festung zuruck, deren Augenwerke die verfolgenden Feinde durch ihr Geschüßfeuer
aushielten. Der französische Verlust betrug über hundert Mann; 2 Gesangene und 2 Reitpserde wurden in
die Festung gebracht. Die ausgesallene Kolonne verlor
15 Todte, 2 Offiziere und 24 Mann Verwundete,
und 2 Vermiste, — in Allem 2 Offiziere, 41 Mann.—

Um 11. Janner murben bie gwifden Befperange und Beffingen gebenden feindlichen Patrullen von zwei aus ber Festung gezogenen Reiterpatrullen angegriffen. 2018 eine feindliche Unterftugung von 500 Mann vom Dorfe Ba [perich vorbrach, jogen fich bie faiferlichen Patrullen in Die Festung jurud; nachbem benfelben 4 Mann und 4 Pferde vermundet worden. -Um 14. Janner murden die gegen die Thionviller Fronte und den Betich en bof vorrudenden frangofichen Da. trullen, durch Rartatichenichuffe guruckgewiesen, und von den nachften Reiterpifets verfolgt. - Nachmittags ruckte der Feind nochmals auf der Trierer Straffe vor, und beschoß die Batterie am Fetschenbofe, murbe aber bald burch ibr Feuer jum Rudinge genothigt. - Jeden Morgen gaben bie feindlichen Patrullen, burch ibre Unnaberung gegen die Außenwerke, Unlag zu Ranonaden. Die Patrullen ber Festung fingen bann oft einzelne feindliche Offiziere und Goldaren auf, welche fich zu nahe an die Werke gewagt hatten, und durch das Kartätschenseuer berselben gehindert wurden, denselben Weg zurückzumachen. Auch gab es oft bei solchen Gelezgenheiten auf beiden Seiten einige Todte und Verwundete. — Um 21. Jänner brachten die Franzosen, auf der Seite des Grünwaldes, 4 Kanonen und 1 Haubige vor, und beschoffen aus ziemlicher Entsernung die Außenwerke Thüngen und Olist, durch anderthalb Stunden, ohne irgend einer Wirkung. — Mehrmalen zündeten die Franzosen in den der Festung nahen Dörzsern, 3. B. in Eich, einige Häuser an. — Um 27. und 28. Jänner trat plögliches Thauwetter ein, und die Alzette schwoll so schnell an, daß der untere Stadttheil Grund und die Vorstadt Elausen überschwemmt, und viele Häuser sehr beschädigt wurden.

Um 30. Janner murbe eine bem Fetichenhofe genabte frangofifche Patrulle von ben Sufaren bes bort aufgestellten Ditets angegriffen, ber Offizier zusammen= gehauen, und 2 Mann, beren Giner ichwer vermundet mar, gefangen. - Um 1. Februar fam der Ubjutant Kroment des Obergenerals Moreaux mit einem Trompeter auf die Vorposten des Fetschenhofes, und verlangte, ein Ochreiben jenes Obergenerals in die eige= nen Sande bes Gouverneurs ju übergeben. Froment wurde mit den gewöhnlichen Borfichten in die Festung geführt. Morenur beschwerte fich in diefem, aus dem Sauptquartier Beiler la tour erlaffenen Ochreiben, daß in bem Ocharmutel am 30. Janner am Fetichenhofe, ber frangofifche Offizier von ben Sufaren vermundet und gefangen, und bann erft fpater jufammengehauen worden fen. - Diefe Ungabe wurde durch die, in Begenwart bes Ubjutanten Froment, aufgenommene Mus-

fage ber bei jenem Scharmugel gefangenen frangofifchen Soldaten, als Mugenzeugen bes Borganges, auf das bestimmtefte miderlegt, und bem gemäß die Untwort on Ben. Moreaux verfaßt. \*) - Diefer Obergeneral batte fic bemubt, fcmeres Gefcun zu erhalten, um bei eintretender gunftiger Witterung die Belagerung ju beginnen. Bu Frisange maren bie Ranonen, Dorfer, Munizion und Artilleriegerathe aus ben Festungen Det, Saarlouis, Thionville und Longmy jusammengebracht worden. Indeß batte bisber ber farte Froft bie Fortfe-Bung ber Erbarbeiten unmöglich gemacht. Die Blodabetruppen batten febr burch bie Ralte und den fleigenben Mangel an Lebensmitteln gelitten. Krankheiten riffen ein. Much der Obergeneral Moreaur murbe von benfelben ergriffen, und nach Thionville gebracht, wo er nach menigen Tagen, um die Mitte des Februars,

<sup>\*)</sup> Diefer Borfall dienet, die frangofische, auch in den Victoires et conquêtes, Band IV., auf Seiten 145 -146 angeführte Behauptung ju miderlegen: "baß in den letten Tagen des Janners Gen. Moreaur dem Bouverneur eine Aufforderung gur Ubergabe jugefendet, und ibm eine ehrenvolle Rapitulagion angetragen babe; - daffjedoch von dem Gou: verneur hierauf eine abschlägige Untwort ertheilt worden fen." - In den Tagebüchern der Teftung wird die Sendung des Adjutantan Froment mit allen Umftanden angeführt, und der Inhalt der großichen dem Ben. Moreaup und dem Gouverneur gemechfelten Briefe beweißt, daß fich diefelben blof auf das ans geführte Greignif vom 30. Janner bezogen. - Bon einer Aufforderung, die Moreaur gemacht batte, geschieht in den Alten und Journalen nirgende Grmähnung.

ftarb. Das Rommando des Blockabekorps führte ber Ben. Umbert fort. -

Der Geldmangel in der Kriegskaffe murde immer empfindlicher. Man hatte die Pragung von Mungen aus altem Kanonenmetall und aus Kirchensilber, wegen Mangel an Schmelztiegeln und Kohlen, einstellen mussen. Es wurde dahet am 6. Februar noch ein Darlehn von der Bürgerschaft ausgeschrieben. — Um 10. Fesbruar entstand durch plögliches Thauwetter eine zweite fehr bedeutende Überschwemmung. Das Wasser überstieg die Schleußen und Verschanzungen des Mannsfels der Thores, und beschädigte dieses Thor und die Brücke. Die unteren Stadttheile im Grunde und im Pfaffenthale litten sehr durch diese Verheesrung. In der im Münsterkloster des Grundes besindlischen Feldapotheke wurden viele Medikamenten versdertt. —

Um 12. Februar Nachmittags murbe von der Zeffinger Unhöhe eine zweite Kanonenkugel bis in
Stadt geschoffen. — Um 19. Februar wurden bei einem
Scharmutel nächst Weimarshof zwei Gefangene gemacht,
welche die Nachricht von dem zu Thionville erfolgten
Ubleben des französischen Obergenerals Moreaux
gaben. —

Am 24. Februar fanden die Frühpatrullen, daß der Feind, wegen des auf der Gegend liegenden dichten Nebels, keine Bedetten aufgestellt hatte. Der Gouverneur schickte, auf die dießfällige Meldung, sogleich vier Reiterscharen, jede von 50 Mann, Eine aus jeder der vier Fronten des Plages aus, welche bis an die feindlichen Verschanzungen drangen. Es entstand dort
eine lebhafte Plankelei, bei welcher der Feind mehrere

Leute verlor, und auch faiferlicher Seits ein paar Mann und Pferde leicht bleffirt murben. - Die Bauern aus ben um die Festung gelegenen Ortschaften Bonnevove, Bollerich, u. a. m., batten bie Baffen ergriffen, und bereits den Frangofen bedeutenden Ochaden gugefügt. Der Bouverneur ließ bei hundert und fiebzig diefer Freimilligen ben Scharficuten ber Befagung gutheilen, fie mit Gewehren und Munizion verfeben, und gum Borpoftendienfte verwenden. - Der immer fleigende Solgmangel veranlagte bamals bie Borkehrung, bag alle in ber Stadt befindlichen Baume umgehauen, die theils baufälligen, theils ber Bertheidigung binderlichen, araris fchen Gebaube abgetragen, und in ben nachften Zagen von bem, am 27. November vom Feinde in Brand geftedten, Rlofter Bonnevone alles noch vorfindige Bolgwerk, auf mehr als bundert Wagen, in den Plat geschafft murde. Diefes Lettere geschab in mehreren Transporten, unter farker Bededung, und erfuhr anfangs vom Reinbe fein Sinderniß. - Außerdem wurde eine Berminberung der Solggebühr bei der gangen Garnifon angeord net. - Bon ber Festung aus bemerkte man in ben letten Sagen bes Februars, daß der Feind auf verschiedenen Punkten an neuen Berichangungen arbeitete. Befonders hatte er rechts von bem icon am 5. Dezember zwischen Samme und Grevenscheuer angefangenen Berte, drei Flefchen, - eine auf der Trierer Strafe felbft, zwei aber links von Dummelbange, - begonnen. -

Am 1. Marz gelangte ein am 22. November 1794 an ben FBM. Graf Clerfapt abgeschickter Bertrauter nach ber Festung zuruck, und brachte ein Schreiben bes Gerzogs Albrecht von Sachsen Eeschen aus Seibelberg vom 4. Februar mit, in welchem ber Bunfch ausgebruckt murde, "daß die Festung, — weil zu Ende Aprils, bis zu welchem Zeitpunkte dieselbe verproviantirt worden sey, der Entsat wohl noch nicht ausstührbar seyn durfte, — sich bis Ende Mai halten solle; wo es dann vielleicht möglich seyn wurde, derselben hilse zu bringen." — Der FM. Baron Bender antwortete am 8. Marz mit der Versicherung, "daß, wenn im Monat Mai der Entsat kame, er sich bis dahin halten werde."—

Um 3. Marg machte ber Feind ben Berfuch, Nachts um neun Abr bas Difer bewaffneter Bauern, bas vor ber Fronte des Neuthors in ber bortigen Marien fapelle poftirt mar, aufzuheben. Aber durch bas Feuer ber Bauern, welches von bem Gefcute ber nachften Berte unterftust murbe, gelang es balb, biefe Frangofen gurudgutreiben. - Um 4. Marg brachen 500 Franjofen, unter einem lebhaften Granatenfeuer aus ber links von ber Thionviller Strafe erbauten Batterie, gegen bas Klofter Bonnevone vor, um die mit Aufraumung bes Solzwertes beschäftigten Urbeiter ber Befagung ju vertreiben. Gie murben aber burch bas Feuer der Thionviller Fronte, und burch die Borruckung der Bufaren, jum Ruckzuge bewogen. - Un biefem Tage begannen bie Reinde auch ben Bau einer Batterie, rechts von der Algette zwischen Itig und Samme. Diese Urbeit wurde fogleich von dem Aufenwerte Rumignn befcoffen. In ben erften Tagen bes Mary batten die Franjofen auch mehrere Rlefchen und Ochangen langs bem Grunwalde, vom Mannsfelder Thale bis ju jenem von Dummelbange, zu bauen angefangen. -

Um 5. Marg um vier Uhr Morgens machte der Gen. Davouft mit einer Grenadier-Kompagnie den Berfuch, bas Piket von 50 Mann vor dem Eichthare,

bei ber Reumuble, aufzuheben; welche er fobann verbrennen wollte. Es gelang ben Frangofen, burch einen Deferteur der Befatung geführt, vier Ochildmas den ju überraschen und gefangenzunehmen. Doch bie Shildwache am Poften felbft machte Carm; die Mannfcaft fonnte noch ibre Bewehre ergreifen, und die auf fie losfturgenden frangofischen Grenadiere mit nachbrud empfangen. Der bas Difer fommanbirende Oberlieut. Ringer, vom Infanterie-Regimente Buff, mar gwar gleich Unfangs gefallen. Doch vertheibigte fich bie Mannfcaft, unter Unführung bes Rabeten Och erer, fo ent foloffen, daß die Unterftutungen noch Beit gemannen, jur Bilfe berbeigutommen. Der Reind mußte fich jurudziehen, und ließ 7 Tobte auf dem Plate. Das Diter hatte, außer feinem gefallenen Rommandanten und ben gefangenen 4 Schildmachen, noch 4 Bermundete. Der Gouverneur belohnce den tapferen Radeten Oche rer durch die Ernennung jum Fabnrich. Das Diket murde verftartt, die Gichner Ochlucht mit Pallifaden und fpanifden Reitern gefperrt, und zwei Ranonen zu ihrer Beftreidung aufgestellt. - In den Rachten bes 5. und bes 23. Marg, bann bes 5. Uprile, murben aus ben Ruinen des Klofters Bonnevone noch einige bunbert Bubren Solzwert, ohne daß der Feind eine Storung versuchte, in die Stadt gebracht. -

In der Nacht vom 6. auf den 7. Marz murden die vom Feinde auf der Arloner Strafe, links von dem nach der Fapence-Fabrik führenden Wege und am Rande des Rollinger Grundes, 600 Klafter von den Außen-werken, begonnene Verschanzungen von der Festung beschossen, und die Arbeiter sich zu entfernen gezwungen. In der folgenden Nacht setzte der Feind seine Arbeit wies

ber fort; aber bas Gefdug ber Festung vertrieb ibn gum aweiten Male. - Um Morgen bes 8. Marg ließ ber Souverneur eine Sauptrefognoszirung nach jener Beaend ausführen. Es ruckten 8 Bataillons, 4 Eskabrons, mit 18 Ranonen, um vier Uhr Morgens in drei Kolonnen, auf der Mordseite der Festung, burch bas Neu-, Eich- und Spitale-Thor binaus. Siervon ftellten fich 3 Bataillons auf bem Glacis ber Karlsichange als Ruckbalt auf. Die übrigen Truppen griffen die feindliche Linie, von der Unbobe bei Beimerfcblirch bis gegen bas Dorf Merl, an. Gegen ben Grunwald auf ber Trierer, - über ben Betidenhof auf ber Remider Strafe, bann auf jener gegen Thionville, murben farte Patrullen vorgeschickt, um bie Reinde überall zu beschäftigen. -Die meisten vorderen Dikete der Frangosen wurden im Schlafe überrafcht und niedergemacht, und ber Reind aus ben Dorfern Merl, Straffen, Rollinger Grund, Gid und Dum melbange vertrieben -Mun rudten aber die frangofifchen Referven vor, und ein lebhaftes Gefecht entsvann fich bei Eich, ber Rapence=Rabrit, und auf ben benachbarten Boben. Daffelbe bauerte von funf Ubr Morgens bis neun Ubr Bormittags mit größter Seftigfeit fort. Der Reind murbe endlich auf allen diefen Punkten gefchlagen, und feine am 6. Mary begonnene Urbeit gang gerftort. Dann gogen fich die Rolonnen, unter dem Ochute des lebhafteften Reuers der auf der Mordfeite der Festung gelege: nen Außenwerke, in diefelbe juruck. - Der Feind verlor 1000 Todte und Verwundete, und 1 Offizier, 8 Mann murben gefangen. Der Berluft ber Befagung belief fich auf 36 Todte, - 6 Offiziere, 235 Mann Bermundete, und 31 Bermifte; jufammen auf 6 Offiziere

. . 1

und 302 Mann. Drei kaiserliche Geschsthe waren ber montirt worden. — In der Relazion des Gen. Umbert wird dieses Ereigniß so dargestellt, als ob es mit einer Niederlage der Besahung gedndigt hätte. Die Die vision Debrun und der rechte Flügel der Division Zaponier hätten den Angriff ausgehalten. Es wird jedoch eins gestanden, daß der Berlust der Blockadetruppen ebenfalls sehr beträchtlich gewesen (Mémoires du Maréchal Gouvion Saint - Cyr, Tome second; Addition II.; pages 386—387; wo aber irrig der 19. März als der Lag des Ausfalles angesetht ist). —

In der Nacht des 8. März wurden die feinblichen Arbeiten auf dem Galgenberge bei Merl, und auf der Höhe von hefperange beschöffen. — Um 10. März bes gann der Feind, an der Arloner Straße Schanzen und Batterien gegen künftige Ausfälle zu errichten. Seine Werke an der Thionviller Straße wurden durch Laufe graben verbunden und erweitert. Bei allen Lagern wurde gearbeitet, sie zu verschanzen, und durch Traversen gegen das Feuer der Festung zu decken. — Um 11. machte der Feind zwei vergebliche Versuche, die Eichemühle zu überfallen, und in der Nacht des 13. März, sie durch Granaten in Brand zu stecken. — Um 12. März siel eine von der Anhöhe herwärts Weimerschöftech geworfene Granate bei der Reiterkaserne im Pfassentbale nieder. —

In der Nacht vom 13. auf ben 14. Marz wurde durch einen Vertrauten eine Meldung des Gouverneurs an ben Gerzog Albrecht von Sachfen Tefchen abgeschickt: "baß, nach bem genauesten Überschlage, die Besatzung und die Einwohner nur bis Ende Aprils, oder aufs Austerste vielleicht noch acht oder zwölf Tage langer, mit

ben Lebensmitteln auslangen fonnten. Daber murbe bringend gebeten, ben Entfat, wo moglich, vor 26. lauf biefer Zeit zu bemirten." - Go wie biefe Boten ungehindert aus der Restung und in dieselben famen, gelangten auch mehrmalen aus ber Rriegsgefangenichaft felbit rangionirte faiferliche Golbaten, feinb= liche Deferteure, und Canbleute ber nachften Gegend, burch ben Rreis ber frangofischen Poften in ben Plat. - Um Morgen bes 14. Marg griff ber Feind bas ger= ftorte Rlofter Bonnevone ohne Erfolg an. - Bon biefem Tage an, murbe bie Brotporgion bei ber Befagung auf 12 Pfund vermindert. - In der Racht vom 16. Marg ließ ber Gouverneur die burch die Wintereftrenge unterbrochene Ochangarbeit am & etfchen= bofe wieder fortfegen, und fie in den nachsten Sagen vollenden. Die Reinde fubren ebenfalls febr thatig in ihren Arbeiten fort, und wurden in benfelben burch bas Feuer ber Außenwerke möglichft geftort. Der Reind ichien eine volltommene Ginschließungelinie ju Stande bringen ju wollen. Geine bisberigen Batterien lagen von 2500 bis 3000 Odritte von ben außersten Werken entfernt, und bas Reuer berfelben konnte baber feine arofe Birkung gegen ben Plat außern. - Da ber Feind am 18. Marg um vier Uhr fruh, wieder einen Uberfall auf bas Difet in ber Eichmühle ju machen verfucte, fo murbe baffeibe in ber Folge jebe Racht mit 1 Offizier und 50 Mann nebst 1 Kanone verftaret. -2m 24. Marg wurde der Ingenieurhauptmann Krapf an Gen. Umbert mit einem Ochreiben abgeschickt, in welchem fich ber Gouverneur über die Gewohnbeit fran-Biffder Goldaten beidmerte, fich gefpaltener Rugeln ju bedienen. Der Sauptmann brachte die Untwort juruck: bag biefer in ber frangofifchen Armee nie erlaubt gewesene Unfug fogleich aufs schärffte verboten werden wurde. —

Die frangofifchen Pitets fuchten fich immer naber gegen die Festung ju postiren, und schoffen oft in bie Außenwerke. Gie murben jedesmal bald wieder burch bie Ocharficunen und bewaffneten Bauern ober burd Ranonenicuffe vertrieben. - Much aus feinen Batterien suchte ber Reind ftets, ben Dlag zu beunrubigen. Belde geringe Birkung aber beren Feuer bisber gebabt babe, lagt fich baraus abnehmen, bag es in ben Sa: gebüchern ber Seftung als etwas Merkwurdiges angeführt wird, wenn feindliche Rugeln bie Stadt erreichten. Um Abend bes 1. Aprils ichof ber Feind, von Samme, einige fechzehnpfundige Rugeln in die Stadt, movon Eine in bie Raferne auf bem Rhame (im Grunde) fiel. - Um 2. Upril gelangten einige Granaten, bie von ber Bobe binter Gich geworfen worden, in bas Pfafe fenthal, wodurch 2 Mann bes Regiments Bender vermundet murben. - Um 11. Upril Nachts um gebn Uhr marfen bie Frangofen mehrere Granaten gegen bas Pulvermagagin Olify, und ichoffen auch mit Ranonen gegen biefes Bert. - Um 12. Upril um Mitternacht. ructe ber Reind mit einer Ranone und einer Saubite gegen die Fronte Gainte Marie, marf brei Granaten in bie bortigen Berte, und icof einige Rugeln auf biefelben. 216 aber bie Außenwerte ju feuern begannen, jogen fich bie Feinde fcnell jurud. Um Morgen murbe bas Beplanter ftarter als gewöhnlich, und bie Befabung gabite 1 Lodten, 6 Bermundete, 1 Gefangenen. Ein frangofifcher Ingenieur = Offizier, ber bie geftung retognoszirte, murbe burch einen Dragoner vom

Pferbe gehauen, und dieses erbeutet. — Der Gouverneur sender einen am 10. Dezember schwer bleffirten und gefangenen Dragoner Durieur, der zur Bollendung seiner Herstellung der Heilbaber bedurfte, dem Gen. Ambert gegen künftige Ranzionirung zu. Gleichzeitig wurde ein, wegen verübtem Meuchelmord, aus Luxemburg geflüchteter Bürger hatteau reklamirt. — Um 14. Upril warf der Feind, von seiner großen Schanze am Grünwalde, unter anderen auch eine glühende, — "oder vielmehr nur heißgemachte," seht das Tagesbuch hinzu, — Rugel in das Aussenwerk Thungen. —

Um 15. Upril Mittags überbrachte ber frangofifche Generalabjutant Froment ein vom Ben. Dichegru, aus bem Sauptquartiere nachft Luremburg, vom 14. Upril erlaffenes Odreiben an ben Gouverneur, in welchem berfelbe mittheilte, "bag er mit einer Berftartung von 25,000 Mann und einer beträchtlichen Artillerie vor bem Plate angekommen fep." Bugleich murbe ber Gouverneur jur übergabe aufgefordert, und ber Befagung ber Ausmarich mit Rriegsehren, und ber Ubzug nach ben öftreichischen Staaten, wo biefelbe bis jur Auswechslung friegegefangen fenn follte, angetragen. Di= degru fügte bingu, "bag ber Friede mit Preugen unterzeichnet, und Frankreich badurch in ben Stand ge= fest fen, viermal bunderttaufend Mann ju verwenden, um jeben Berfuch ber faiferlichen Urmee gum Entfat ber Festung ju bindern." Im Falle einer Beigerung, brobte er mit balbigem Bombardement. - Der Feldmarfchall Baron Bender antwortete: "Er fen entichloffen, fich bis auf bas Augerfte zu vertheibigen." -

Das von ber Burgerschaft gefordete Gelbbarleben batte einen reichlichen Ertrag gewährt, und es war DRr. milit. Beitich. 1830. III.

bann in ber Stadt felbft noch eine folde Menge Fruchte und Reis jum Bertauf erhalten worden, daß nunmehr die Magazine der Reftung einen Borfath fur einige Mochen auswiesen. Es murben auch bie Brotporgionen noch mehr verkleinert, und das Ochlachten ber Pferbe angeordnet; fo daß ber Unterhalt der Befatung bis jum 8. oder 12. Juni wirklich gefichert mar. Much bie Einwohner der Stadt maren, bis ju diefem Beitpunkte, mit ben unentbebrlichften Bedurfniffen verfeben. Diefe Resultate melbete ber Gouverneur burch einen am 15. Upril abgeschickten Vertrauten bem &D. Bergog Mibrecht, und bauete barauf die fichere hoffnung, wenn andere der Entfat vor jenem letten Termin nabte, tiefe wichtige Sauptfestung bem Staate erhalten gu fonnen. - 2m 15. Abende machten einige bundert frangofifche Plankler einen Ungriff auf ben faiferlichen gegen Sol Ierich aufgestellten Posten, und murben burch bas Reuer ber Ochange Bourbon gurudgetrieben. -

Die französische Regierung hatte damals beschlofen, Mainz mit größerem Ernste anzugreisen. Die drei Luxemburg blockirenden Divisionen der Moselarmee sollten sogleich zu ber, vom Gen. Pichegru besehligten, Rheinsarmee stoßen. Bu ihrer Ublösung wurden die zwei Divisionen Des jardins und Chapsal der Samsbre und Maas-Urmee bestimmt. Diese Umwechslung wurde vom 16. bis 20. Upril vollzogen, und Gen. Umbert marschirte mit dem bisherigen Blockadeforps nach Landau, Straßburg und Schlettstadt ab. Die in Chapsals Ubwesenheit von Gen. Friant besehligte Division stellte sich an der Trierer Straße, den Linken Blügel bei Igig, den rechten an die Lütticher Straße gelehnt, auf; das Hauptquartier zu Sandweiller. Die

Linie ber Division Desfard ins begann von ber Thionviller Strafe bei Befperange, und erftrecte fich mit dem linken Rlugel bis an bie Lutticher Strafe. Das Obertommando diefes neuen, taum 15,000 Streiter gablenden, Bloddoeforpe führte ber Divifionegeneral Batry; ber fein Quartier ju Ibig nahm. Das Urtilleriemefen fand unter ber Leitung bes Gen. Bollemont. - 2m 18. April traf ein Ochreiben bes Gen. Satrn in ber Reftung ein, in welchem eine von dem feindliden Brigadechef Bernard, bei bem Uberfalle, ben eine Abtheilung der Befatung am 19. Oktober 1794 auf Baftogne ausgeführet batte, bort jurudgelaffene Ochreib. tafel reflamirt murde. Diefe murbe bem Trompeter mitgegeben. Das Festungstommando ersuchte jugleich ben Ben. Satry um eine Ubernahmsbefcheinigung bes am 12. April entlaffenen friegsgefangenen Durieur, und wiederholte bie Unfrage megen bem aus Luremburg entflohenen Berbrecher Satteau. - Um 22. Upril brach. te ein frangofifcher Trompeter ben Empfangeichein über Bernards Brieftafche, bie Ubernahmsbeftattigung für Durieur, Gelb fur einige in ber Festung befindliche frangofifche Befangene, - und bie Ertlarung, baß im frangofifden Sauptquartier von bem mehrermabne ten Satteau nichts befannt fen. \*) -

<sup>\*)</sup> Die Victoires et conquêtes fagen (in T. IV. p. 146) irrig, daß diese Truppenablösung am 20. Marz gesichehen fep. Gben so ungegründet ift ihre Angabe auf Seite 147: der Gouverneur habe mehrere Ausfälle machen laffen, um die abziehenden französischen Kolonenen zu necken; die ausgefallenen Oftreicher sepen aber auf allen Punkten zurückzeschlagen worden. — Bon Ausfällen in den Tagen zwischen dem 16. und 28. April

Um 20. April ichoffen bie feindlichen Ranonen mit folder Elevazion, bag fie mehr Rugeln, als bisber gefcheben, in die Stadt brachten. - 2m 23. in ber Nacht miflang bem Feinde ein Berfuch, bas Nachtpitet und die Ranonen auf bem Felfen rechts von ber Schange Saint Charles zu überfallen. - Die ben Werken zu nabe ftebenden feindlichen Bedetten murben burd bie Odarfidugen jurudaebrangt. Die Rlefde am Betichenbofe, gegen welche ber Feind einen Unichlag ju baben ichien, murbe erweitert, mit Palifaben und Sturmpfahlen verfeben, und bie Babl ihrer Geschüte auf 4 Kanonen, 1 Saubite, 1 Morfer vermehrt. - Die Frangofen arbeiteten feit einiger Reit febr thatig an ber Bervollständigung ibrer Linien. Geit bem 23. April beschäftigten fich einige bunbert Mann mit bem Bau einer Flesche und einer Berbindungelis nie auf der Bobe vorwarts der Dorfer Zeffingen und Sollerich, - eben fo viele Urbeiter mit ber Unlegung einer glefche und eines Ubschnittes vormarts bes Dorfes Merl. Zwar wurden biefe Urbeiten burch bas farte Befdutfeuer ber Festung mehrmalen gerftort. Aber bier fowohl als auf ben übrigen Punkten ihrer Linien nabmen die Frangofen die Arbeiten immer balb wieber von Neuem auf, und führten diefelben allmählig ihrer Bols

findet fich in den gesammten Tagebüchern der Festung gar teine Spur. — Auch wird (auf den Seiten 147—148) ohne Grund ergählt, daß Gen. hatry in den letten Tagen des Aprils die Aufforderung der Festung wiederholt, und eine abschölägige Antwort erhalten habe. Bermuthlich wurde hatrys Schreiben vom 18. April an den Gouverneur, von den mit dessen Inhalt nicht bekannten Franzosen, für eine Aufforderung gehalten.

lendung naber. Um ersten Mai zahlte man mehr als sechzig Batterien und Schanzen in den französischen Lienien rings um die Festung. Doch waren die meisten derselben noch neuns dis zwölfhundert Klafter vom bes deckten Wege entfernt. In seinen Lagerverschanzungen hatte der Feind ungefahr 30, in den Batterien 82 Kanonen, dann 8 Haubigen und 2 Mörser, aufgeführt. Die Batterien von Hesperange, vor Igig, und zwisschen Merl und Straffen konnten, ihrer Lage nach, dem Plate sehr gefährlich werden. Der Feind brachte nun täglich Kugeln in die Stadt, und bestrich der Länge nach die Hauptstraßen derselben.

Um 26. Upril übergab ein Bertrauter bem Gouverneur ein Ochreiben bes RM. Grafen Clerfant vom 13. April, in welchem bie Bewilligung, eine ehrenvolle Rapitulation einzugeben, burch einen Bint, und burch Binmeifung auf bie mundliche Erlauterung bes Bertrauten, angebeutet murbe. Mus ber Letteren ging bervor : "Es fen nach dem zwischen Frankreich und Preugen gefoloffenen Frieden unmöglich, die Operazionen fo fonell zu beginnen, bag Luremburg noch gerettet werden tonne: es ware bann, bag ber Plat fich bis Ende Mai gu balten vermoge." - Da ber Gouverneur beforgte, bag feiner jener Boten in bas faiferliche Sauptquartier gelangt fenn burfte, welche er am 15. und 21. Upril, mit ber Meldung über die erzielte Berforgung ber Befatung und ber Einwohner bis 12. Juni, dabin abgefdict batte; fo wurden an diefem und in den folgenden Sagen noch einige Bertraute mit ber biegfälligen Deldung aus ber Reftung abgesendet. Es ergab fich in ber Folge, daß nur der lette, am 28. April abgegangene, Dote endlich feine Bestimmung erreicht batte. -

Um 29. April icos ber Feind mehrere Rugeln aus ber Besperanger Ochange in die Citabelle Saint Esprit .und in die Stadt; wovon eine in bas Dach des Theres fien-Dulvermagagins fiel. Gegen gebn Uhr Abends fcid. ten die Frangosen wieder viele Rugeln in die Stadt, und diefes gefcah bann ebenfalls am 30. Upril und 1. Mai. Die Restungsmerke beantworteten zwar biefes Beuer auf bas lebhaftefte. Uber bie große Entfernung ber feindlichen Batterien machte es beinabe unmöglich, bas Gefdun berfelben ju bemontiren. - Um 30. Upril murde die Brotporgion auf ein Pfund berabgefest. Alle fünf Tage follten bem Manne auch noch ein Pfund Fleifc und eine Portion Reiß unentgeltlich verabfolgt merben. Der Bouverneur befahl, einige bundert Pferde abzufteden, und bas Rleifch einzusalzen, um beffen Genuf unfcablider und fcmachafter zu maden.

Am 1. Mai wurben aus ber Festung 21 Kriegsgefangene, gegen Zusicherung der Auswechslung, bem Gen. Hatry zugeschickt. — Um 2. Mai arbeitete ber Feind mit Anstrengung an der Vollendung seiner Schanzen und Linien, und schist babei viele Rugeln in die Stadt. Ein Solbat verlor den Arm. — Um acht Uhr Abends schlug eine Rugel in das Zimmer, in welchem der Festungskommandant, FML. Baron Schröder, so eben beim Spiele saß, und durch die herumgeschleuberten Mauertrümmer wurden die zwei mit ihm spielenden Fräuleins Devast verwundet. \*) — Am 3. Mai war

<sup>&</sup>quot;) Die Victoires et conquêtes ergablen (in T. IV. auf Seite 146), "eine von der Besperanger Batterie abgeschoffene vierundzwanzigpfundige Rugel sep durch ein Fenster in das Gemach gedrungen, in welchem ber Gouverneur eben an der Mittagstafel faß, und habe

er Brotmangel schon so groß, daß ein breipfündiger aib Kommißbrot von den Einwohnern mit sechsundtreisig Kreuzern bezahlt wurde. — Um 4. begann der Feind ine Flesche vor Zessingen, am 5. eine andere links von tokelscheuer. Die Urbeiter wurden durch das Feuer der zestung mehrmals vertrieben. — Da der Feind fortsuhr, eine Kugeln durch Bogenschüsse bis in die Stadt zu pleudern, so begannen am 7. Mai die Uußenwerke Ballis und Thionville und die Schanze am Fetschensofe, mit einigen der längsten und schwersten Geschüße on größter Tragweite, die seindlichen Lager zu beschiesen. Obwohl diese über Jooo Schritte von den Werken ntfernt waren, schien doch die Wirkung bedeutend; enn die Franzosen arbeiteten nunmehr sehr sleißig an Traversen zur Deckung der Lager. —

Dem Brotmangel in ber Stadt nach Möglichkeit

eine demfelben gegenüberfigende Abtiffinn getödtet." -Bon diefer Unefdote findet fich in den Journalen ber Restung teine Spur. Die Victoires, ohne die Zeit dies fes Greigniffes genau zu bestimmen, icheinen andeuten gu wollen, daß daffelbe noch mahrend Moreaur foms mandirte, fatt gehabt babe. Dun findet fich in den Tagebüchern bes Plates fogar aufgezeichnet, daß am 31. Dezember 1794 die erfte, am 12. Februar 1795 Die zweite Rugel, beide von der Beffinger Unhohe, - am 12. Marg eine Granate von der Beimerichfirder Unbobe, in die Stadt gelangten. Um die Mitte Februare aber mar Moreaur icon ju Thionville verftorben. - Much ift nicht gu zweifeln, daß ein folcher dem Gouverneuer begegneter Borfall in den Journa: Ien eben fo punktlich aufgezeichnet worden mare, als jener, der am 2. Mai bei dem Teftungetommandanten fich ereignete. -

abzuhelfen, ließ ber Gouverneur am 8. Mai, burch eine vom Militar und Civil zusammengesette Kommiffion, alle Baufer burchfuchen , und bie bei manchen Familien gefundenen, überfluffigen Borrathe von Rorn megneb. men. Die jusammengebrachten Fruchte murben bann mit Saber gemifcht, und an bie nothleidenden Burger verkauft. - Damals mangelten auch icon bie Lichter, und es murde alles bei der Artillerie vorrathige Unfchlitt, fo wie ber Rergenvorrath ber Mineure, am 8. Mai jur Beleuchtung ber Rafernen meggenommen. - Da ber Ocharbot unter ben Truppen einzureißen begann, fo wurden in den Gpitalern alle, unter ben bamaligen Umftanden ju Gebote ftebenbe, Mittel angewendet, um Die weitere Musbreitung Diefes Ubels zu bemmen. - Das Feuer zwischen den Angriffsbatterien und ben Außenwerten, und die Ocharmugel zwischen ben Borpoften bauerten fort. Um 11. Mai murbe auf ber Merlet Straffe ein feindliches Difet von einer Dragonerpatrulle angegriffen, 2 Mann niedergebauen, 4 verwundet, bie übrigen bis an ibre Ochangen verfolgt. - Um 13. Dai murben burch zwei Bertraute zwei gleichlautende Ochreiben des RM. Graf Clerfant, vom 25. Upril, bem Gouverneur überbracht, welche eine Ginladung, Die Feftung bis Ende Mai ju vertheibigen, und die Erlaubnig entbielten, wenn diefes nicht moglich mare, eine ehrenvolle Rapitulazion einzugeben. - Um Abend fuchten die feindlichen Planklers, unsere Bedetten ber Fronte Grunmald jurudjubruden; fie murben aber vertrieben, nachbem fie 1 Lobten, 3 Bleffirte verloren. Bierbei murbe auch ein faiferlicher Dragoner vermundet. -

Frangofische Quellen, und barunter auch namentlich die Victoires et conquetes (T. IV. p. 148—149) enthalten eine umftandliche Erzählung eines allgemeinen Musfalls, welchen ber größte Theil ber Befagung in ber Nacht vom 15. auf ben 16. Mai gegen eine versentte Mörferbatterie unternommen baben foll, die auf Ben. Satrys Befehl gegen die Mordseite ber Festung, auf einer bewaldeten, gegenüber und in geringer Entfernung vom Fort Saint Charles liegenden Sobe, unweit bes Dorfes Dummelbange, erbaut worden fene. - Bir find veranlaßt, an der Richtigkeit diefer Ungaben febr ju zweifeln. Die Lagebucher der Genie= und Artillerie= Direkzionen der Festung, und die ausführlichsten Plane, in welchen jebe, felbft bie unbedeutenbfte, Arbeit ber Ungreifer taglich genau eingetragen ift, ermabnen nichts von einer folden Batterie. - Die Befatung foll in bem Thale der Algette gegen Dummeldange vorgebrungen, aber mit einem großen Berlufte an Sobten und Bermundeten in den Plat jurudgeworfen worden fenn. Da bie Lagebücher ber Festung bas fleinste Ocharmus Bel der Borpoften, und beinabe bie Bermundung jedes einzelnen Mannes, mit ftrenger Genauigfeit aufführen, fo find wir durch bas gangliche Schweigen berfelben über biefen großen Musfall berechtigt, benfelben fur eine Erbichtung zu balten. Denn wir fonnen verfichern, baß feit dem Ausfall vom 8. Marg bis gur Rapitulagion feine folde Unternehmung mehr fatt batte. Besonders für bie Tage bes 15. und 16. Mai enthalt bas eigene, bochft genaue Lagebuch bes RM. Baron Bender, - bem Befen nach gang übereinstimmend mit den Journalen der Artiflerie- und Genie . Direktoren, - folgende Worte: "ben 14. und 15. Dali "fiel nichts Erhebliches vor. Der Reind, wie gewöhnlich, "feuerte auf unfere Berte und in die Stadt, warf auch

"einige Baubitgranaten gegen Erftere, befonders aber "gegen die Fetichenhofer Ochange, murbe aber meiftens "durch bas Feuer unferer Batterien jum Ochweigen ge-"bracht." - "Um 16. Mai bei ber Frubpatrulle mur-"be ein Feldwebel von ben burgerlichen Jagern, bann "1 Gemeiner von Burgburg, verwundet." - "Den "17. Mai. Die vorigen Lage hindurch batte ber Feind "immerbin Rugeln in die Stadt geworfen. Seute aber "that er es von feinen Verschanzungen auf ber Thion-"viller Geite ftarter als jemals. - Diefe Dacht murben "die feindlichen Borpoften, fo wie fast täglich, beun-"rubigt, und bis in ihr Lager gurudgetrieben. Die von "dem Feinde bei dem Pulvermagagine gu Merl, und "beim Dorfe Beffingen aufgestellten Freiheitsbaume mur-. "ben von unferen Scharficuten, fammt ben Freiheits-"tappen und breifarbigen Banbern, abgeholt. - Ein "bewaffneter Bauer murbe bei ben Beimershofen blef--nfirt. - Den 18. Mai. Beute icog ber Feind bef-"tiger als jemals mit Kanonen in die Stadt; wobei eine "Burgerstochter ericoffen murbe." -

Um 19. Mai in der Nacht warf der Feind aus ben in die gegen die Subfeite der Festung, — am rechten Ufer der Alzette, dem Fort Neipperg gegenüber, — seit 29. April erbaute Batterie eingeführten Mörsern einige sechzig= und siebzigpfündige Bomben in die Stadt, und begleitete dieselben mit Kanonenkugeln aus seinen ans deren Schanzen. Diese Mörserbatterie war vom Mitstelpunkte der Stadt, bis wohin die seindlichen Bomben gelangten, 1280 Klafter entfernt. Eine Bombe siel in das Stadthaus; am 20. Mai eine in die Pfarrkirche. Der Gouverneur ließ mehrere dreißig= und sechzigpfundige Boller in die Außenwerke Ballis und Neipperg

bringen, um jene frangofifche Batterie, von ber fie goo Rlafter entfernt maren, ebenfalls mit Bomben zu bewerfen. Doch am 20. wurde ihr Feuer jum Ochweigen gebracht. - In ber letten Macht arbeitete ber Reind an einer neuen Doppelflesche zwischen ber Morferbattes. rie und den Dorfern Ibig und hamme. Doch bei Tage wurde diese Arbeit jum Theil gerftort, und ihre Fortfegung gebindert. In ber Nacht vom 20. auf ben 21. Dai, und am Morgen biefes Tages, marf ber Feinb. wieder aus der oben bezeichneten Morferbatterie Bomben in die Stadt. Das Reuer ber Restung bemontirte einen feiner Morfer, auch mehrere Ranonen und Saubigen, - tobtete oder vermundete viele feindliche Gol= baten in ben lagern, und beschäbigte feine naberen Ochan. gen und Batterien. Durch bie feindliche Befdiegung mar bisher an ben Werken noch fein bedeutenber Ochaben verurfact; nur wenige Goldaten ber Befagung maren getobtet ober vermundet, auch noch gar fein Befdut bemontirt worben. -

Um 22. Mai kam ber am 28. April an ben FM. Graf Clerfapt abgeschickte, und am 2. Mai in bessen Gauptquartier Groß-Geraugelangte, Bote mit bes Feldamarschalls, vom 13. Mai batirten, Untwort zurück, in welcher nochmals die Unmöglichkeit des Entsates erklärt, und der Versuch, nach möglichkt langer Vertheibigung die Garnison durch eine Kapitulazion zu retten, empfohlen wurde. — Der Gouverneur hieft diesen Austraggeheim, ließ aber unter der hand alle jene Unstraggeheim, ließ aber unter der hand alle jene Unstragben waren. — Un diesem Tage wurden die Truppen, um sie gegen die seindlichen Bomben und Rugeln besser zu sicher in die Festungswerke vertheilt, und theile

in ben Rasematten, theils in Bretterhutten untergebracht. - Um 23. Mai murde die am 19. gwifchen Ibig und Samme begonnene feindliche Ochange, die der geftung febr gefährlich batte werden tonnen, burch ununterbrochenes Kanonenfeuer ber nachften Werke gerftort, und ihre Berftellung fortwährend gehindert. Much nach ber vom Beinde bei Merl erbauten Schange murben einige Bomben geworfen. - Um 24. Mai murbe basbei Merl aufgestellte frangofifche Ditet von einer Grubpatrulle der Befahung überfallen, und theils zusammengehauen, theils zersprengt. - In den Sagen vom 24. Mai bis 4. Juni wurden mehrere Schreiben gwifden bem Gouverneur und bem Gen. Satry gewechfelt, welche die am 1. Mai entlaffenen, fo wie die in Luremburg verftorbenen, friegsgefangenen Frangofen betrafen. - Um 28. Mai Nachmittage machten 50 Ocharfichile Ben, durch das Ranonenfeuer der nachften Werke unterftutt, einen Musfall , gerfprengten ein gwischen Bonnevone und Samme aufgestelltes Pifet, und vertrieben die an der Ochange bei letterem Dorfe arbeitenben Frangofen, bie mehrere Todte und Bermundete verloren. - Der Feind machte vom 24. bis 31. Dai noch jeben Lag einige wenige Kanonenschuffe gegen bie Stadt, und von beren Werten murben bie frangofifchen Ochangen und Lager beschoffen. -

Die Ausweise des Verpflegsamtes und ber Approvisionirungskommission zeigten, daß die Besatzung nur mehr bis zum 12., höchstens bis zum 15. Juni ernährt werden konnte. Der Gouverneur berief also am 30. Mai die Generale, Stabsoffiziere, und jene Sauptleute und Rittmeister, welche Bataillons oder Ravallerie-Divisionen kommandirten, zu einem Kriegsrathe. Diefem legte er ben Entwurf ber Rapitula: gion, welche er bem feindlichen Oberbefehlshaber antragen wollte, vor. Derfelbe murbe einstimmig geneb= migt. - Um aber auch jest noch jebe Ubereilung gu verhuten, und fich bie moglichft lange Fortfetung ber Bertheibigung ju erleichtern, murbe bie Brotvorgion auf ein balbes Pfund berabgefest. Bom 1. Juni an erhielten alfo fowohl Offiziere als Goldaten taglich nur biefe, bis auf ein Biertheil verminderte, Brotvorgion ; bann ber Offizier 1 Pfund eingefalgenes Rindfleifc, & Pfund Reis, & Dag Bein, nebft ben gewöhnlichen Portionen Galg, Ochmalg, Branntwein und Effig; ferners fur jebe funf Sage 2 Pfund Rochmehl und 1 Pfund Gped. Der Mannichaft murbe taglich fur ben Ropf 1 Pfund Pferbefleifc, 1 Ochoppen Bein, - auf 100 Mann 8 Mag Effig, - bann bie gewöhnlichen Porzionen Galz und Branntwein verabreicht. -

Bom 16. November 1794 bis 31. Mai 1795 hatte bie Festung an Munizion verfeuert:

| Ranonentugeln verschiedenen Ralibert |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>2</b> 5,736 |
|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Rartatichenbu                        | dose | n | • | • | ÷ | • |   | • | • | • | 256            |
| Granaten .                           | •    | ٠ | • | • | • | • | • | • | • |   | 760            |
| Feuerballen                          | •    | • | • | • |   | • | • |   | • |   | 8              |
| Bomben .                             | •    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | <b>363</b>     |

In Allem wurden also gemacht 27,123 Schuffe und Wurfe.

Doppelhaden : Patronen murben 700 Stude, und Mustetenpatronen 579,972 Stude verfeuert.

Vom 7. August 1794 bis 31. Mai 1795 gablte bie Befatung, an vor bem Feinde Geblie-

In Allem 13 Off. 693 Mann.

Der wirkliche Abgang ber Befatung, an vor bem Feinde Gebliebenen, an Bunden oder Krankheiten Bersftorbenen, Gefangenen und Bermiften zusammen, betrug in jenem Zeitraume 10 Offiziere, 1327 Mann.

Am 31. Mai gabite die Garnison, nach Abzug der Kranken und Maroden, noch 9390 Dienstbare. —

Die burgerlichen Jager ber Stadt und die bewaffneten Bauern, welche sich bei jeder Gelegenheit durch
ihre Tapferkeit auszeichneten, hatten, im Berhaltnis
zu ihrer geringen Bahl, am meisten verloren. Bon diefen Jägern blieben g vor dem Feinde, und 13 wurden
verwundet, von denen 1 hauptmann und 5 Mann
starben; 1 Jäger wurde gefangen. Bon den bewaffneten Bauern blieben 8, und 20 wurden verwundet,
von welchen 2 starben.

Der Abgang an Dienstpferden betrug bis jum 31. Mai 466 Stud; wovon 296 jum Genuße für die Trups pen geschlachtet, — die übrigen theils in den Gefechten erschoffen oder gefangen worden, theils an Bunden oder Krankheiten umstanden oder abgethan wurden. —

Am 1. Juni ließ ber Gouverneur ben Borfchlag jur Kapitulazion burch zwei Stabsoffiziere bem französsischen Gen. Satry nach Itzig überbringen, und zusgleich alle Feinbseligkeiten einstellen. Satry erklärte: "Er sey nicht bevollmächtiget, eine solche Kapitulazion zu bewilligen, — sondern könne die Übergabe der Fesstung nur mit der Bedingung annehmen, daß sich die

Befatung gefangen gebe. Er benachrichtige aber den Bolkbrepröfentanten Talot und den Obergeneral Jours dan hiervon." —

Um 2. Juni murben ber Berpflegekommiffion noch achtzig Ravalleriepferbe zur Ernahrung ber Befatung ubergeben. Der faktifche Stillftand murde von beiben Geiten beobachtet. - Gen. Jourdan und Salot waren in IBig angekommen. Um 5. Juni Nachmittags brachten zwei frangofifche Offigiere Satrne Untwort auf ben Rapitulazionsentwurf in die Festung. Die Befabung follte fich gefangen geben, burfte gwar nach ben öftreicifden Staaten gurudtehren, mußte fich jeboch verpflichten, vor ihrer Musmechelung nicht gegen Frantreich und beffen Muirte ju bienen. - Der Gouverneur legte am 6. Juni dem Kriegerathe die von den Frangofen abgeanderten Artifel vor, und alle Beifiger erfannten die Mothwendigkeit, unter ben obwaltenden Umftanden, fich zu beren Unnahme zu beguemen. -- Um 7. Juni Bormittags murbe bie Rapitulagion in Ihig von den beiderfeitigen Bevollmachtigten ausgewechselt. Um funf Uhr Abends befetten die Frangofen bas Fort Saint Carles, alle Außenwerte ber Fronte Saint Marie, und bas Meuthor. - Die Borrathe an Gefdut, Maffen, Munigion, die Raffen und die geringen Proviantrefte, wurden von den frangofischen Rommiffaren übernommen. - Die Befatung jog am 10. Juni mit allen militarifden Ehren aus ber Feftung, legte auf dem Glacis die Baffen nieder, und marfchirte in drei Kolonnen, am 10., 11. und 12. Juni, über Gravenmachern nach Robleng, wo fie den Rhein überfdritt. .

## IV.

## Reuefte Militarveranberungen.

## Beförderungen und überfegungen.

- Reichstadt, Franz Berzog v., Durchlaucht, Saupts mann vom Jäger Regimente Kaifer Frauz, zum Major beim Linien-Infanteri&Regimente Nr. 54. Graf Salins.
- Reuß-Röftrig, Beinrich Fürst Durchlaucht, GM. u. Brigabier in Grodet, in dieser Gigenschaft nach Prag übers.
- Bammerftein, Wilhelm Baron, GM. u. Brigadier in Prag, in diefer Eigenschaft nach Mahren bette.
- Adelftein, Joseph Baron, Obstl. v. Latterman J. R., 3. Oberst im R. bef.
- Rodift v. Sipp, Karl Baron, Obstl. v. Söldenhofen J. R., 3. Oberst bei Pring-Regent v. Portugal J. R. detto.
- Laftorres, Johann Graf, Oberfil. v. Pring.Regent v. Portugal J. R., g. Soldenhofen J. R. überf.
- Jeger, August Baron, Maj. v. PringeRegent v. Portugal J. R., z. Obstl. im R. bef.
- Gerliczy, Joseph Baron, Obfil. v. Beffen homburg J. R., mit Beibehaltung des Grenadierbataillons z. Mefcern J. R. überf.
- Schweren tampf, Obstl. v. Pensionsstand, g. Rommandanten bes Tyrnauer Invalidenhauses etnannt.

- Tursty, August Ritter v., Oberft v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R., &. Oguliner Gr. J. R. überf.
- Allerit hIChevalier v. Maina, Johann, Oberft v. Ogus liner Gr. J. R., z. Warasdiner St. Georger Gr. J. R. detto.
- Rhunel, Andreas, Obfil. v. 5. Artill. R., . 3. Oberft bei 2. Artill. R. bef.
- Red v. Red, Michael, Maj. v. Feuerwerks : Korps. 8. Oberftl. beim 5. Urtill. R. detto.
- Jüttner, Joseph, Sptm. v. 1. Artill. R., j. Maj. im Feuerwerks-Rorps detto.
- Faber, Joseph, Maj. v. Erzh. Albrecht J. R., 3 Obsil. bei Lattermann J. R. detto.
- Moulholand, Peter, Sptm. v. Lattermann J. R., g. Maj. bei Grzh. Albrecht J. R. detto.
- Mederer v. Mederer u. Wuthwehr, Konrad, Maj. v. Trapp J. R., z. Obstl. im R. detto.
- Aggermann v. Bellenberg, Anton, Maj. v. Salins J. R., z. Trapp J. R. übers.
- Schumarsty, Stanislaus, Sptm. v. Gradistaner Gr. J. R. , z. Maj. beim Deutschbanater Gr. R. bef.
- Lichnowsky, Wilhelm Graf, Sptm. v. Albert Gnulai J. R., g. Maj. beim Gradietaner Gr. J. R. betto.
- Grate, Anton, Sptm. v. Minutillo J. R., z. Maj. im" R. detto.
- Paçcaffy, Johann Baron, Maj. v. Mayer 3. R., g. Pring-Regent v. Portugal 3. R. überf.
- Somelzern v. Wildmannbegg, heinrich Baron, Sptm. v. Pring:Regent v. Portugal J. R., z., Maj. bei Mayer J. R. bef.
- Diffoscolo, Julius, 1. Rittm. v. Rofitz Chevaul. R., z. Maj. im R. detto.
- Bickert v. Bienen au, Bernhard, Kapl. v. Raifer J. R., 3. wirkl. Hotm im R. bef.

- Riemann, heinrich, Obl. v. Raifer J. R., g. Rapl. im R. bef.
- Fröhlich v. Elmbach, Leopold, Kad. v. detto, z. F. detto detto.
- Lederer, Morig Baron, Ul. v. König v. Baiern Drag. R., g. Obl. bei Kaifer J. R. betto.
- Butovsty v. Stolzenburg, Ferdinand, F. v. betto, j. Ul. bei Rönig v. Baiern Drag. R. detto.
- Bernardt, Alois, Spim. v. Raifer Alexander J. R., 3. Plag-Spim. in Agram überf.
- Wetsera, Johann, Kapl. v. Kaiser Alexander J. R., 3. wirkl. Hytm. im R. bef.
- Spanoghe, Anton v., Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Ban der Rüll, Friedrich, Ul. v. Raifer Jäger R., z. Obl. bei Kaifer Alepander J. R. detto.
- Boer be Ragy. Berimo, Emerich, F. v. Kaifer Ales rander J. R., & Ul. bei Kaifer Jager R. betto.
- Steinbach, Franz, Rapl. v. Erzh. Rarl J. R., z. wirkl. Sprim. im R. detto.
- Grosmannswalde, Frang, Obl. v. detto, g. Rapl. Detto detto.
- Aue, Alois, ul. v. betto, g. Obl. betto betto.
- Gnäudinger, Ignas, Ul. v. detto, s. Obl. detto detto. Baumgarten, Karl Goler v., F. v. detto, z. Ul. detto
- Smarg, Alois, F. v. detto , g. Ul. detto betto.

Detto.

- Def v. heffenthal, Ludwig, t. t. ord. Rad. v. dette, g. F. betto detto.
- Biefer, Johann, Feldw. v. detto, 3. F. detto detto.
- Baring, Rarl, III. v. Soch= u. Deutschmeister J. R., g. Obl. im R. betto.
- Schermeng v. Frankenthal, Peter, F. v. betto, g. Ul. detto detto.
- Gifen, Abam, Feldm. v. detto, g. F. betto betto.
- Rotter v. Rofensch werdt, Anton, Kapl. v. Magguchelli J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Grafenberg, Joseph, Dbl. v. detto, z. Rapl. detto detto.

- Ruschiefa, Alois Edler v., Spem. v. Erzh. Rainer J. R., z. Garnisons: Bat. übers.
- Piatrie v. Langenberg, Ladislaus, Rapl. v. Erzh. Rainer J. R., z. wirkl. Hoptm. im R. bef.
- Langendorf v. Waierbusch, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Mumb, Ferdinand Baron, z. Ul. bei Grzh. Rainer J. R. ernannt.
- Pardoncourt, Anton Baron, f. f. ord. Rad. v. Erzh. Rainer J. R., z. F. im R. bef.
- Dobregensty, Wilhelm Baron, Obl. v. hohenzollern Chevaul. R., z. Rapl. bei Erzh. Rainer J. R. betto.
- Gilberg, Erneft, Rapl. v. Ergh. Rudolph 3. R., g. wirkl. Sptin. im R. betto.
- Bofmann, Ignas, Dbl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Dorfegen, Rarl v., Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Gartner, Frang, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- · Berlan, Karl, F. F. ord. Kad. v. detto, z. F. detto detto. Gerbert v. Hornau, Karl, Mgts.-Kad. v. detto, z. F. detto detto.
  - Fennen v. Gargberg, Frang, F. v. betto, q. t. 3.
    illyr. inneroftr. Grengfordon überf.
  - Galler, Rarl Graf, Rapl. v. Pring Beffen Domburg J. R., z. mirkl. Sptm. im R. bef.
  - Merle, Franz, Obl. v. Radossevich J. R., z. Rapl. bei Prinz Bessen-Homburg J. R. detto.
  - Effento, Rafpar, F. v. Pring Leopold beider Sicilien J. R., 3. Ul. im R. detto.
  - Bechel, Joseph, Rgts. Rad. v. detto, s. F. detto detto. Reftor, Johann, F. v. Göldenhofen J. R., s. Ul. beim Gradistaner Gr. J. R. detto.
  - 3horetn.be 3horge, Morig Ritter, Rapl. v. Baron Strauch 3. R., g. wirkl. Spim. im R. betto.
- Bippel, Joseph, Obl. v. detto, 3. Kapl. betto detto. Groffer, Joseph, Ul. v. detto, 3. Obl. detto detto.
  - Ratislam v. Carlsfelld, Rarl, F. v. detto, g. Ul. bto. dto.

- Gramont, Friedrich Chevalier, F. p. Trapp J. R., 3. Ul. im R. bef.
- Rarner, Joseph, Oberpionier des Ptonter-Rorps, 3. F. bei Trapp J. R. detto.
- Shiffer, Jofeph, Rapl. v. Lurem J. R., z. wirkl. hptm. im R. detto.
- Pflügl, Ludwig Ebler v., Obl. v. Raifer Jager R., g. Rapl, bei Lurem J. R. detto.
- Simon, Johann, Kapl. v. Rugent J. R., & wirkl. Optm. im R. betto.
- Berger, Johann, Obl. v. detto, g. Rapl. Detto Detto.
- Schöbel, Johann, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
- Marini, Johann v., F. v. detto, z. Ul. detto detto.
- De Moll, Rgts.=Kad. v. detto, z. F. detto detto.
- Jablonomsen, Felir Fürff, Ul. bei hobenzollern Gevaurl. R. , g. Obl. bei Rugent J. R. detto.
- Echli, Joseph, Rapl. v. Benegur J. R., z. wirel. Sptm. im R. Detto.
- Tauffflirchen v. Ihm u. Deimdorf, Alois Graf, Obl. v. betto, z. Rapl. betto betto.
- Gruber, Ritolaus, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
- Sallaba, Joseph Ritter, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Anessich, Rarl, E. E. ord. Kad. v. detto, z. F. detto detto.
- Etart, Ferdinand, Ul. v. herzogenberg J. R., g. Dbl. im R. detto.
- Jungbauer, Franz, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Sofman, Anton, Ul. v. Palombini J. R., z. Obl. im R. detto.
- Wolf, Anton, Expropriis Korp. v. detto, z. F. detto detto. Doenges, Johann, Ul. v. Mariasy J. R., z. Obl. detto detto.
- Pallitiched, Emanuel, F. v. detto, j. Ul. detto detto. Rufeg, Wilhelm, F. v. detto, j. Ul. detto detto.
- Lippert, Georg, Rgts.-Rad. v. detto, & F. detto detto. Caravaggi, Cajetan, Kapl. v. Haugwiß J. R.,. i. wirkl. Hoptm. im R. detto.
- Cavagnini, Ungelo, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.

- Cornalba, Peter, Ul. v. Saugwig J. R., g. Obl. im R. bef.
- Dea, Rudolph, F. v. derto, g. Ul. detto detto.
- Manler, Feldw. v. detto, g. F. detto detto.
- Abraham, Abam v., Feldw. v. Pring. Regent v. Porstugal J. R., j. F. im R. detto.
- Bentel v. Beldenhain, Frang, F. v. Burtemberg J. R., g. Ul. beim 11. Jagerbat.
- Sande; de la Cerda, Eugen, Rad, v. 11. Jägerbat. 3. F. bei Burtemberg J. R. detto.
- Ferrari, Ambros, Obl. v. Geppert J. R., z. 6. Garnisonsbat. überf.
- Galmoggi, Rarl, Ul. v. Geppert J. R., g. 6. Garnifonebat, detto.
- Lehmann, Morig, Ul. v. harbegg Rur. R., g. Obl. bei Geppert J. R. bef.
- Babetti, Nitolaus Baron, F. v. Ergh. Albrecht J. R., g. Ul. im R. betto.
- Billani, Ferdinand Baron, E. E. ord. Rad. v. detto, 3. F. detto detto.
- Franaky, Frang v., Obl. v. 2. Artill. R., f. Rapl. bei Ergh. Albrecht J. R. detto.
- Ramerer, Joseph, F. v. Unton Kinsen J. R., 3. 6. Garanisonsbat. überf.
- Bindifc, Johann, Obl. v. Gollner J. R., z. 6. Gar. nifonsbat. detto.
- Defimoni v. Sternfels, Morig, Ul. v. Golner J. R., g. Dbl. im R. bef.
- Rehat, Anton, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Synnot, Joseph Baron, Rapl. v. Langenau J. R., &. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Becker, Eduard v., Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.
- Büttner, Chriftian, Ul. v. Detto, g. Dbl. Detto Detto.
- St. George, Frang v., F. v. detto, f. Ul. detto detto.
- Sjiarto, Frang, Rapl. v. Mecfery J. R., 3. wirkl. Spim. im R. Detto.

- Rarove de Folfe=Runkoh, Emerich, Obl. v. Mecfery J. R., 3. Rapl. im R. bef.
- Müller, Joseph, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.
- Wittmann, Undreas, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Fejervary de Romloß = Reresztes, Ul. v. Erzh. Franz Karl J. R., z. Obl. im R. detto.
- Beiler v. Beislerchen, Anton, Ul. v. detto, j. Obl.
- Phillipovich, Marim. v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Micgka v. Lowenart, Stephan, F. v. Detto, g. UL
- Raskovich, Andreas, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Janko, August v., Rgts.-Rad. v. detto, z. F. detto detto. Agich, Georg, k. k. ord. Rad. v. detto, z. F. detto detto.
- Bilto, Frang, Ul. v. Fürstenwärther J. R., g. Obl. im R. Detto,
- Mier v. Rovalance, Titus Graf, F. v. Ignag Gyulai S. R., g. Ul. bei Fürstenwärther J. R. Detto.
- Günther, Karl, Rgt6. : Rad. v. Fürstenwärther J. R., g. im R. detto.
- Meangia, Stephan, Rgt8. Rad. v. Minutillo J. R.,
- Nowen, Anton Edler v., hptm. v. Großt. Baden J. R. 3. Plat-Optm. in Salzburg überf.
- Fifcher, Inton, Kapl. v. Großh. Baden J. R., 3. wird. Optm. im R. bef.
- Shmidt, Gottfried, Obl. v. detto, 3. Rapl. detto detto. Blachenegger, Joseph, III. v. detto, 3. Dbl. detto detto.
- Bolla ?, Alexander, ?. ?. ord. Rad. v. betto, 3. F. det-
- Cavriani, Rari Graf, Ul. v. Groffürft Ronftantin Rur. R., 3. Obl. bei Ignaz Gyulai J. R. betto.
- Rimptich, Ferdinand Graf, Ul. v. Erzh. Johann Drag. R., g. Obl. bei Erzh. Karl Uhl. R. betto.
- Segur, Arthur Graf, Ul. v. Raifer Chevaul. R., 3. Obl. im R. betto.

- Inghirami de Fei, Nitol., Agts.=Rad. v. Kaifer Chevaul. R., z. Ul. im R. bef.
- Jablonowsen, Felir Furft, Ul. v. Sobengollern Chevaul. R., g. Obl. bei Rugent J. R. betto.
- Potorny, Bachtm. v. hobenzollern Chevaul R., g. UI.
- Pluhowsky, Mathias, Wachtm. v. Schneller Chevaul. R., g. Ul. im R. detto.
- Sebottendorf, Rarl Baron, Obl. & Rosenberg Chevaul. R., 3. 2. Rittm. im R. detto.
- Pints, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Moll, Johann Baron, Obl. v. Noftig Chevaul. R., g. 2. Rittm. im R. detto.
- Schweiger v. Dürnstein, Ludwig, Ul. v. betto, g. Obl. detto detto.
- Trentinaglia, Johann v., Rad. v. betto, z. Ul. detto detto.
- Baternay v. Stalit, Karl, 2. Rittm. v. Erzh. Jofevh Suf. R., 3. 1. Rittm. im R. detto.
- Mitifch, Emerich, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. betto detto.
- Gombos de Sathaza, Ladislaus, Rgts.-Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Aubin, Ratl, Kad. v. Geramb Suf. R., z. Ul. im R. detto.
- Raan, Couard v., Rad. v. Ronig v. Würtemberg Suf. R., g. Ul. im R. detto.
- Seged us, Michael v., 2. Rittm. v. Pring v. Sachsen Coburg Suf., g. 1. Rittm. im R. detto.
- Caftiglione, Joseph Graf, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto.
- Bopaterny, Johann v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Fallen ftein, Bilhelm Baron, Ul. v. detto, z. Obl. dets to detto.
- Bajjath, Gustav v., Rad. v. detto, g. Ul. detto detto. Bichy v. Basonko, Edmund Graf, Rad. v. Burtem: berg hus. R., g. Ul. bei Coburg hus.

- Paar, Alfred Graf, Obl. v. Bacquant J. R., 3. 12. Rittm. bei Krimont Buf. R. bef.
- Bethlen, Frang Graf, Ul. v. König v. Preußen Buf. R., g. Obl. bei Frimont guf. R. detto.
- Buffin, Friedrich, Rad. v. Pring v. Coburg Uhl. R., f. Ul. im R., detto.
- Luscich, Abam, Obl. v. Brooder Gr. J. R., z. Rapl. im R. detto.
- Ttalcfevich, Joseph Baron, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Semrich, Ignas, F. v. detto, g. Ul. detto betto.
- Tugna, Math., f. f. ord. Rad. v. detto, j. F. detto betto.
- Schauer v. Schröckenfeld, Rarl, Rapl. v. Gradisfaner Gr. J. R., 3, wirkl. Sptm. im R. detto.
- Sattor, Johann, Obl. v. Detto, g. Rapl. Detto Detto.
- Mibich, Stephan v., Ul. v. betto, g. Dbl. detto detto.
- Jovich v. Siegenberg, Alexander Baron, Kapl. v. wallacheillprischen Gr. J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Dbnadovich, Uron, Ul. v. detto, g. Dol. detto dette.
- Burdufen, Georg, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Ignia, Mitol., Feldw. v. detto, g. F. detto detto.
- Gamber, Peter, Rgts.-Rad. v. detto, z. F. detto detto. Underlan v. Hochbrun, Joseph Ritter, Ul. v. Rajs
  - fer Jager R. , g. Dbl. im R. detto.
- Bentifer, Rarl, g. Ul. bei Raifer Jäger ernannt.
- Schulg, Auguft, Rapl. v. 1. Jagerbat., g. wirkl. hoptm. im Bat. bef.
- Buhr, Anton, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
- Peng, Rarl, Ul. v. Detto, j. Dbl. Detto Detto.
- Shulz, Eduard, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Bergen, Ladislaus Graf, Rad. v. 2. Urtill. R., 3. Ul. beim 8. Jägerbat. betto.
- Berin, Franz, Obl. v. 10. Jägerbat., z. Kapl. im Bat. detto.
- Funt, Unton, Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto.
- Rielhaufer, Ronrad, Unterjäger v. detto, g. Ul. detto betto.

- Porftel, Frang, Ul. v. 1. Artill. R., z. Obl. beim 3. Artill. R. bef.
- Bagner, Joseph, Oberfeuerwerker v. Bombardier. Korps, 3. Ul. beim 1. Artill. R. detto.
- Schmot, Benjamin, UI. v. 5. Artill. R., g. Obl. beim 2. Artill. R. detto.
- Um brofn, Benjamin, Oberfeuerwerker des Bombardier-Rorps, g. Ul. beim 2. Artill. R. detto.
- Foft, Leopold, Obl. v. 3. Artill. R., & Rapl. beim Rarl. ftadter Garnifone Artillerie : Diffritt detto.
- Duille, Alois, Obl. v. 3. Artill. R., z. Rapl. beim Dalmatiner Garnisons Artillerie District detto.
- Fifder v. Dieftburg, Joseph, UI. v. Bombardiers Rorps, f. Obl. beim 3. Artill. R. detto.
- 11 hrner, Joachim, Oberfeuerwerter des Bombardier-Korps, 3. Ul. im 4. Artill. R. betto.
- Almer, Bernhard, Oberfeuerwerter des Bombardier-Rorps. z. Ul. im 5. Artill. R. detto.
- Brafchinger, Frang, Sptm. v. 2. Garnisonsbat., z. 6. Garnisonsbat. übers.
- D'Un to ni, Bengel, Spim. v. 5. Garnisonsbat., g. 6. Garnisonsbat. detto.
- Plantanida, Paul, Sptin. v. 5. Garnifonebat., z. 6. Garnifonebat. detto.
- Benturint, Ungelo, Obl. v. 5. Garnifonsbat., g. 6. Garnifonsbat. detto.
- Richini, Johann, Obl. v. 5. Garnisonebat., z. 6. Gar. nisonebat. betto.
- Monti, hieron., Ul. v. 5. Garnisonsbat., g. 6. Garnisonsbat. Detto.
- Gennari, Leonard, Ul. v. 5. Garnifonsbat., z. 6. Gar: nifonsbat. Detto.
- Senecca, hieron., F. v. 5. Garnisonsbat., 3. 6. Garnis fonsbat. Detto.
- Eomovich, Nitol., F. v. 5. Garnisonsbat., z. 6. Garanisonsbat. detto.

- Voffavaez, Blafius, Rapl. v. Penfionsftand, z. Burgermeister der Brooder Militar : Rommunität ernannt.
- Beiß, Anton, Obl. v. Generalquartiermeifterftab, 3. Optm. im Korps bef.
- Bifcof, Alois, Obl. v. Ergh. Rarl J. R., als Rommiffar ju ber Grengwache übergetreten.
- Mayer v. Bildfels, Ludwig, Obl. v. Sochs und Deutschmeister J. R., als Oberkommiffar bets to detto.
- Lambel, Joseph, Obl. v. Bergogenberg J. R., ale Rommiffar belto betto.
- Lodgmann v. Auen, Paul, Obl. v. Palombini J. R., als Oberkommiffar betto betto.
- Engel, Emerich v., Obl. v. Mariaffy J. R., als Rommiffar detto detto.
- Rupelwifer, Rarl, Ul. v. Grzh. Albrecht J. R., als Rommiffar betto betto.
- L'Epee v. Stuvenberg, Karl, Obl. v. Fürsteumarther J. R., als Rommissär detto detto.
- Neubauer, Rari, F. v. Minutillo J. R., als Rommif-
- Nunn, Rarl, Obl. v. Ignag Gyulai J. R., ale Ober-Fommiffar detto detto.

### Penfionirungen.

- Mistruggi v. Freifingen, Marius Graf, Obfil. v. Lurem J. R., u. Grenadierbat. Kommandant, mit Oberft. Kar, ad hon.
- Chmielinski v. Chmielin, Thaddaus, Obfil. v. Erzh. Karl Uhl. R., mit Oberft: Kar. ad hon.
- Bierovsky de Zierowa, Joseph, Maj. u. Kommandant des Tyrnauer Invalidenhauses.

- Gifenstein, Joseph, Maj. v. Gryh. Joseph Bus. R., mit Obfil. Rar. ad hon.
- Bolkart, Georg, 1. Rittm. v. Pring Sachsen . Roburg Ouf. R.
- Chrift, Johann, Sptm. v. Erzh. Rudolph J. R., mit Maj. Kar, ad hon.
- Spittler, Johann, fptm. v. Garnifons. Artillerie-Disfrift ju Benedig, mit detto detto.
- Marefc, Johann, Sptm. v. Peterwardeiner Garnisons. Artillerie. Diffritt mit betto betto.
- Solberger, Joseph, Sptm. v. Garnisone: Artillerie-Diftrift in Dalmatien, mit detto detto.
- Güttler v. Piquenkampf, Franz, Hptm. v. Raifer J. R.
- Buffnagel, Joseph, Spim. v. Strauch J. R.
- Stwertegen, Undreas v., Sptm. v. Mecfern J. R.
- Baltin, Ferdinand v., Sptm. v. 1. Garnifonsbat.
- Schmabn, Johann, Sptm. v. detto detto.
- Raufcher, Friedrich, 2. Rittm. v. Rofenberg Che-
- Moldrupp v. Friese, Johann, 2. Rittm. v. Nostig Chevaul. R.
- Pinter, Stephan, Dbl. v. Pring Cachfen-Coburg Buf. R.
- Pobes, Joseph, Obl. v. 1. Garnisonsbat.
- Buhfel, Johann, Dbl. v. detto.
- Janiget, Joseph, Dbl. v. betto.
- Sausa, Beit, Obl. v. detto.
- Rube, Johann, Dbl. v. detto.
- Seidel, Frang Ebler v., Ul. v. Pring Leopold beider Sicilien J. R.
- Loban, Rarl, Ill. v. 1. Garnisonsbat.
- Müller, Mathias, Ul. v. illyrifcinneröftreichischen Greng: Fordon.

#### Quittirungen.

- Cjachar de Betich aga, Michael, 2. Rittm. v. Frimont guf. R., mit Kar.
- Efterhazy de Galantha, Casimir Graf, Obl. v. Auersperg Rur. R.
- Stadion v. Thanhausen u. Warthausen, Damian Graf, Obl. v. Frimont gus. R.
- Simon, Balthafar, Ul. v. Geramb Buf. R.
- Slivinsty, Rarl v., Ul. v. Ronig v. Burtemberg Ouf. R.
- Lösch, Matthias, F. v. Trapp J. R.
- Rraus, Ftang v., F. v. Efterhagy J. R.
- Bathiann, Johann Graf, Obfil. v. Armeeftand, legt den Militarkarakter ab.

### Berftorbene.

Seniger, Paul v., G. M. u. Festungstommandant zu Effegg.

Feuchtereleben, Rarl Bar., Obft. v. Pensionsstand.

Begna, Blaffus, Obftl. v. detto detto.

Reit, Jafob. Maj. v. detto detto.

Rothmund, Peter v. titl. Maj. v. detto detto.

Rraus, hotm. u. Bürgermeister ber Militattommunitat zu Brood.

Dahne, Rarl, Sptm. v. Lurem. 3. R.

Buchetich, Georg Edler v., Sptm. v. Langenau 3. R.

Buffich, Anton, Sptm. v. Gradistaner Gr. J. R.

Walenta, Frang, 2. Rittm. v. Sobengollern Che-

Rirfc, Johann, Rapl. v. Wacquant J. R.

Sous, Johann, Rapl. v. 2. Garnifonebat.

Simonovich, Lutas, Dbl. v. Mariaffp J. R.

Marcochia, Johann, Obl. v. Grzh. Frang Rarl J. R.

Janoufchet, Bengel, Dbl. v. 5. Urtill. R.

Dittrich, Rarl, Ul. v. Trapp J. R.

Fröhlich, Rarl, Ul. v. 2. Garnifonebat.

Janiget, Joseph, F. v. Fürstenwärther J. R.

D'Bprne, Rarl Baron, F. v. Großh. Baden J. R.

# Erklärung bes Planes bes Treffens bei Braunan am 9. Mai 1743.

- A. Avantgarde ber öftreichifchen Armee unter Berlichingen, welche ben Rirchhof von Grlad attafirt.
- B. 4 Ranonen, movon 2 den Feind, 2 den Rirchhof be-
- C. Der hinter Erlach aufgestellte Feind.
- D. Die in Kolonnen marschirende öftreichische Urmee.
- E. } Die worgerudte öftreichische Urmee.
- G. Stellung der Avantgarde nach dem Ungriff auf Erlad.
- H. Marich ber Avantgarde, um den Feind in die Flante gu nehmen.
- I. Nadasti mit 300 Susaren überfett den Simbach.
- K. 6 Grenadier-Rompagnien und 150 Rroaten.
- L. 3 Regimenter jur Unterftugung.
- M. Das baierifche Korps unter Minugi.
- N. Rudgug der feindlichen Infanterie und Ravallerie nach Braunau.
- O. Rudjug des Reftes der feindlichen Ravallerie.
- 1'. Grenadiere, welche den Rudjug deden.
- Q. Stellung , in der fich die Baiern behaupten wollten. .-
- R. Obfervationeforpe unter Sobenembe bei Althan.
- S. Weitere Borrudung des Obfervagionstorps.
- T. Baranyai mit 800 Sufaren , jur Berhinderung bes Durchbruchs bes feindlichen Ravallerie.
- U. Stellung der öftreichischen Armee nach dem Treffen bel-Braunau.





### Destreichische militärische

# 3 eits chrift.

Reuntes Seft.

 In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schele.

Wien, 1830.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

•

•

,

## Geschichte des offreichischen Erbfolgekriegs.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Dritter Theil.

Feldzug im Jahre 1743 in Baiern und der Oberpfalz.

Erfter Abschnitt.

(S c) [ u fi.)

Während dieser Ereigniffe hatte sich Seckendorf von Bafferburg nach München zurückgezogen. Nadasdy war ihm gefolgt. Sobenembs batte burch eine Abtheilung Burghaufen befett. Das rechte Ifer alfer mar gereinigt, - fein Entfat von Braunau mehr zu beforgen. Der erste Theil des Feldzugsplanes mar vollführt. Jest wollte Pring Rarl fich an die Donau wenden, mit Lobtowit vereinen, und die Frangofen von diefem Strome und aus gang Baiern verbrangen. Bor Braunau maren nicht mehr fo viele Truppen notbig. Sobenembs erbielt Befehl bei biefer Festung ben &DR. Gaisrugg mit 4 Regimentern ju Rug, und einem ju Pferd, bann 1000 Kroaten und 500 Sufaren, ju belaffen, mit bem Überrefte aber jum Beere ju ftogen. Lobtowig, ben ein brudenber Mangel an Lebensmitteln bisber in Unthatigfeit gehalten batte, begann um biefe Beit, feine Quartiere an ber Regen und Maab enger gufammen= jugieben. Nietenau, Brud, Ochwanborf, maren von feinen Truppen ftart befett. Das ftart verfchangte Burg.

lengenfelb war ber Sauptposten ber Franzosen. Der Gl. Graf von Sachsen befehligte gegen Lobkowit 21 Bastaillons, 22 Reiters und 20 Dragoners Schwadronen, die von Amberg bis Stadt am Hof (7 Meilen) vertheilt waren. Überzengt, daß die beste Vertheibigung im Angriff bestehe, wollte er mit dem größten Theile seiner Truppen über Bruck nach Neukirchen vorrücken; — eine Unternehmung, die leicht zur Trennung der östreichischen Quartiere, und Zerstreuung der Truppen hätte führen können. Broglio wollte jedoch nichts vom Angriffe hörren. Er meinte, Lobkowiß würde diese Gelegenheit erzgreisen, Stadt am Hof zu nehmen, sich an der Donau fest zusehn, die Schiffsahrt zu unterbrechen. Nur vertheidigen wollte er sich überall, nur die Iser, Degegendorf, Stadt am Hof, die Vils behaupten.

Um 20. Mai marfchirte bie öftreichische Reiterei nach Ober : Poring (21 Stunden); bas Bufvolt bes erften Ereffens folgte am 21. Das zweite Ereffen, bas noch bei Dingelfingen ftand, machte Miene, bier über Die Ifer ju geben, und ba bei Ober : Poring ein gleis des von dem erften Ereffen gefcab, fo mard Broglios Aufmertsamkeit gang auf Bertheidigung bes linken Ufers gerichtet. Pring Rarl bezwechte jedoch die Wegnahme von Deggendorf, die Berbindung mit Lobkowis. Die bei Ober : Poring befindlichen Truppen ruckten bemnach am 22. in bas lager bei Ofterhofen. Bur Behauptung ber Sfer gegen etwanige feindliche Unternehmungen, blieb eine ftarke Ubtheilung bei Ober : Poring, und bas zweite Ereffen unter Bernes bei Dingelfingen. Um 23. Mai murde eine Brude bei Dieber - Altaich geschlager, über bie Ben. Undragn mit 2 Fuß- und einem Dragoner : Regiment auf das linke Ufer ber Donau ging. .

Um 24. Mai traf Sobenembs mit einem Infanteries, 1 Ravalleries, 1 Dragoners und 2 Sufaren:Regimentern im Lager von Ofterhofen ein. Pring Rarl befichtigte in Begleitung bes &M. Rhevenbuller die Begend von Deggendorf. Die Liccaner, unterftutt von 2 Grenadier - Rompagnien und 100 Pferden, ruckten vor die Stadt. Die Tichaiten mußten bis jum Musfluß der Ifer die Donau binauffahren. Broglio glaubte noch am 23., wo er icon Nachricht von bem Bruden. folage bei Ultaich batte, baf Pring Rarl nicht bie Begnahme von Deggendorf, fondern nur bie Deckung ber Belagerung von Braunau bezwecke. Die Baiern, die Rabasby beobachtete, befetten bie Ifer von Munchen bis unterhalb Candsbut. Broglio batte:

5 Bat. und 6 Odmad. bei Werth,

gegenüber von Dingelfingen, 3 Maming, " 22 22

7 3 bei Pilfting, " 22 99

Masfurth,

6 13 Platling, "

6 3 " Deggendorf

jur Bertheibigung ber Ifer aufgestellt. Zwei Infantes rie- und 5 Reiter = Regimenter hatte er bei Straubing, wo fein Sauptquartier fich befand. Broglio batte von feinem Sofe Befehl erhalten, ben Unordnungen bes Raifers Folge zu leiften. Diefer wollte noch immer, und nicht mit Unrecht, daß man mit gesammter Dacht jum Ungriff fdreite, Braunau entfete. Broglio zeigte fceinbar die größte Bereitwilligfeit, und erbat fich nur bie Befehle bes Raifers jur Musführung; er bemertte jeboch, bag man nur ju Platling und Canbshut, auf ben beiben außerften Puntten, noch im Befige von

Bruden sey, was die Versammlung des heeres sehr erschwere und gefährde. Der Pring von hilbburgebaufen, der in Braunau befehligte, könne leicht mit allen nicht zur Besatung gehörigen Truppen sich am rechten Innufer den Weg an die Ifer öffnen. — An den Kriegsmenister d'Argenson schrieb Broglio, daß es ihm gang an Fuhrwerk fehle, mehrere Regimenter ohne Zelte warren, daß es ihm bemnach unmöglich sey, das heer zu versammeln. —

Der Pring von Sildburgshaufen hatte bie Beles genheit des Ubzuges von Sobenembs benütt, fich am 23. Mai burch überschiffte Truppen wieder bes Brudenkopfs am linken Innufer zu bemeiftern. Gen. Belfe reich mar in dem Versuche, die Baiern zu vertreiben, ichmer vermundet worden. Meifter bes Brudenkopfes Konnte Sildburgshaufen wirklich, mas Broglio wollte, versuchen. Die Offreicher ftanben gwar in Burghaufen; auch batte Oberft Cuttwig mit feinem bei 3000 Mann ftarten Korps bereits Rofenbeim befest. Madasop ftanb noch am 23. jur Beobachtung bei Dorfen. Rabasby mußte vor Allem entfernt werden, wenn Silbburgsbaufen gefichert abziehen follte. Gedenborf, ber auf bem rechten Ufer ber Ifer vor Candebut lagerte, batte wirklich die Abficht, die Berbindung mit Braunau gu eröffnen, Silbburgehaufen mit dem größten Theile der Befatung an fich zu ziehen. Da bie bairifden Truppen, Die er befehligte, nur noch in 14 Bataillons und 34 Schwadronen bestanden, deren Starte fich nicht über 10,000 Mann belaufen mochte, fo batte er Broglio gebeten, ibn mit 2 frangofifchen guß- und 2 Reiter-Brigaben ju verftarten. Die Bitte Gedenborfs murbe von bem Raifer felbft nachbrucklich unterftust, und

Broglio zeigte fich bereit, auf bes Raifers erften Befehl 11 Bataillons und 12 Ochmadronen ju Gedenborf ftoffen zu laffen. In Erwartung biefer Berftartung batte ber bairifche Relbmarfchall am 24. Mai 600 Pferbe, unter Befehl des Oberften Poitie, und des Parteigangers Oberftlieut. Ferrary, über Belben gegen Dabasby jur Erkundung vorgeschickt. Der öffreichische General war an diesem Tage mit dem größtem Theile feiner Truppe von Dorfen aufgebrochen, um bei Bele ben Stellung ju nehmen. Muf bem Mariche ftieg er auf die Baiern, die Unfangs feine Rroaten gurudtrieben. Ein Ungriff ber Sufaren von Ghilany und Dabasby zwang jedoch bald bie Baiern, in ganglicher Berwirrung auf Candebut ju flieben. Der Oberft Poitié, ber Oberftlieut. Ferrary, 1 Major, 10 Oberoffiziere und 170 Reiter murben von ben verfolgenden Sufaren gefangen genommen, bis 200 getobtet. Die Oftreicher gablten 25 Todte und Bermundete, Diefer Unfall, und noch mehr bie nachstfolgenden Ereigniffe, zwangen Gedendorf, jeden weitern Berfuch gur Eröffnung ber Berbindung mit Braunau aufzugeben.

Die Schlagung der Brucke bei Nieder-Altaich, ber Übergang mehrerer Regimenter auf das linke Ufer, macheten boch endlich Broglio an die Möglichkeit einer Absicht auf Deggendorf glauben. Er verfügte sich selbst dashin, besichtigte die im verflossenen Winter unter Aufssicht des Grafen von Sachsen erbauten Werke, bestimmte zu ihrer Vertheidigung 10 Bataillons und 5 Schwadrosnen unter Befehl des Prinzen von Conti, und erkarte, daß der Plat bei tapferer Vertheidigung unbezwinglich sen Wirklich war Deggendorf durch die Kunst und den Fleiß französischer Ingenieure zu einer Felbsestung (Pla-

ce de moment) geworden, die ohne Eröffnung der Laufgraben nicht zu bezwingen schien. Die in geringer Entfernung von der Donau erbaute Stadt war mit einem starten Ball und tiesen Wassergraben umschloßen. Die beherrschenden Höhen waren durch eine Reihe starker Reduten, die sich wechselseitig unterstützten, verschanzt. Zwischen der Stadt und den Brücken befanden sich zwei Wassergraben, deren Übergange Verschanzungen beckten. Die zwei Donaubrücken, eine aus Schisfen, eine aus Schisfen erbaut, hatten jede ihren besonderen Brückenkovs.

Um 26. Mai erkundete der &M. Graf Kbevenbuller nochmals bie feindlichen Berte, und entwarf ben Ungriffsplan. Die Ausführung wurde bem vor Rurgem beim Beere eingetroffenen &MC. Grafen Browne übertragen, und hierzu 17 Grenadier-Rompagnien, 3 Bataillons, 1000 beutiche Pferde, 200 Sufaren und 500 Liccaner, mit den Generalen Marfchall, Unbragy und Gelhan, unter feine Befehle gestellt. Browne ging auch am 26. über bie Donau. Er rudte mit ben Grenabieren, Rrogten und Sufaren im Gebirge über Ducha, Ravetin, Gandweg bis nabe an die feindlichen Ochangen, vor benen er in ber Racht zwei Batterien erbauen ließ. Die 3 Bataillons und bie beutiche Reiterei murden im Thale an der Donau aufgestellt. Um 27. um 41 Uhr Morgens begann das Feuer aus den Batterien auf die große Redute und die vom Ralvarienberg. Das Gefdug hatte taum noch einige Pallifaden niedergeworfen, und einiges Schwanten in die Besatungen gebracht, als die jum Sturm bereiten Grenabiere fich mit großer Entschloffenheit auf die Redute marfen, und fie im eriften Unlauf erftiegen. Die in wilder Saft aus ben Re-

L

buten Fliebenden riffen bie ju ihrer Unterftugung aufgestellten Truppen mit fort. Die ichnelle Beg. nahme ber beiden Sauptwerke verbreitete einen folchen Ochred, bag bie Befatungen aller übrigen auf feine Bertheibigung mehr bachten, und Alles fich ben Bruden jufturgte. Obne fich um Deggendorf felbit ju befummern, ließ Browne bas Gefdus auf Duntte bringen, von mo er die Brucken erreichen tonnte. Die Frangofen eilten um fo mehr, über die Bruden gu tommen, als auch bie 3 Bataillons im Thale vorruckten. Die Flogbrude murbe abgefdnitten, aber von ben Oftreidern aufgefangen, die Odiffbrude nach beendigtem Ubergang angezündet. Best erft murbe Deggendorf felbit aufgeforbert, und, ba man auf ben biergu Beauftragten icog, mit Sturm genommen. Funf Offiziere und 130 Mann wurden in Deggendorf gefangen, bas Gepact bes Pringen Conti und anderer Generale erbeutet. Die Rrangofen verloren an Tobten 3 Sauptleute, 3 Lieutenants und 236 Goldaten. Bermundet murben 10 Sauptleute, 16 lieutenants und 222 Golbaten. Der öftreichische Verluft bestand in 17 Todten und 73 Bermundeten. Die zwei frangofifden Bataillons, welche in Bogen ftanben, jogen fich nach bem galle Deggenborfs auf bas rechte Donauufer. Die bort befindliche Brude murde abgetragen. - Das mobl befestigte, von beinabe 6000 Mann vertheidigte, Deggendorf mar einer Macht erlegen, bie an Fufivolt, bas bier allein ent= fchied, taum 3000 gablte. In bem Berichte an d'Urgenson über diefes Ereignif (vom 29. Mai) flagt Broglio febr über bas ichlechte Berhalten feiner Golbaten, über bie große Unordnung im Ruckjuge. Daß bie Trupven fich nicht fo gut wie im letten Kriege benahmen,

fchien ihm an ber Einreihung ber vielen Milizen in bie Regimenter zu liegen.

Babrend diefer Ereigniffe bei Deggendorf, batte Lobkowis fein Korps zwifden Odmandorf und Mieter nau jufammengezogen. Zwifchen letterem Orte und Burglengenfeld tam es am 29. ju einem Gefechte, in bem ber frangofifche Partheiganger Jacob mit 5 Offis gieren und 75 Mann gefangen murbe. Gare batte feine Sauptmacht in und bei Burglengenfeld. Gein linker Klugel, meiftentheils Reiterei, fand mit Umberg in Berbindung, bas von 3 frangofifchen Bataillons befest mar. Der rechte flugel ging über Regenstauf nach Donauftauf an die Donau. Nach der Begnahme von Deagendorf dachte Broglio faum mehr an die Bebauptung ber Bils, Maab und Ifer. Er fchrieb am 28. um funf Uhr Nachmittage bem Grafen von Gachfen, bag booft mabricheinlich Pring Karl in die obere Pfalg rucken, und fich mit Lobtowis vereinigen werbe, und befahl ibm, fich in diefem galle nach Stadt am hof gurudgugieben. Un felbem Tage um gebn Uhr Nachts erließ er jedoch an fammtliche am linken Donauufer ftebenbe Truppen ben bestimmten Befehl zum Rudzuge. Gare foute feine Truppen in Kalmung fammeln, in diefem Orte nur einen Poften belaffen, und Stadt am Sof befegen. Die Truppen, die bei Donauftauf ftanden, follten auf bas rechte Ufer ber Donau geben, und die Brucke abbrechen. Den bei Brenberg und Borth ftebenben Truppen murde gleichfalls der Rudzug befohlen. Um 30. Mai batte Gare biefen Befehl vollzogen. Rebit ben Eruppen, welche mit Gare von der Vils und Naab tamen, murben noch einige Truppen vom rechten auf bas linke Ufer nach Stadt am Sof gezogen; fo baß bie Befammt

macht bafelbit fic auf 29 Bataillons, 40 Ruraffierund 20 Dragoner : Ochwadronen belief. Bur Bertheis bigung von Rebibeim murben Unftalten getroffen. Un ber Mer und am rechten Donauufer blieben 34 Bataillons und 29 Ochwadronen; wovon 5 Bataillons, 6 Schwadronen ju Borth, 6 Bataillons, 6 Schwadronen gegenüber von Dingelfingen, 3 Bataillons, 3 Ochmabronen gegenüber von Maming, 4 Bataillone, 3 Comabronen ju Dilfting, 3 Bataillone ju Mosfurth, 5 Bataillons, 7 Odmadronen ju Platling, 3 Bataillons, 4 Ochmadronen an bem Ausfluffe ber Ifer, 5 Batail-Ions gegenüber von Bogen bei Sifcborf ftanden. Der Graf von Gachfen mar ber Meinung, bag Broglio fic bei Stadt am Sof zu behaupten Willens fen, und machte ibn bemnach auf die folechte Befchaffenheit der Berte, von benen mehrere taum begonnen waren, aufmertfam; worauf Broglio unterm 31. erflarte, daß er an eine vernstliche Bertheibigung von Stadt am Sof nicht bente. Die Art wie Deggendorf und Dingelfingen vertheidigt worden fen, batte ibm gang die Luft benommen, feine Truppen auf eine abnliche Probe zu ftellen.

Um diese Zeit waren bereits 12 Bataillons und 10 Schwadronen von Noailles heere zur Verstärkung Broglios im Unzuge. Diese Verstärkung war um so nöttiger, da bei dem öftreichischen heere im Laufe des Mais mehrere tausend Grenzer angelangt waren. Broglio mußte Alles aufbieten, sich bis zum Eintreffen dieser Verstärkung an der Iser und Donau zu behaupten; was bei ernstlichem Wollen, und zweckmäßiger Verwendung seiner Kräfte, wohl möglich gewesen wäre. Der Oberst Lüttwig stand am 27. Mai zu Traunstein, mit Unterwerfung des Landes zwischen dem Inn und der

Traun beschäftigt. Rosen bei im war von ihm mit einer Rompagnie Kroaten besett. Am 28. früh um vier Uhr erschien der bairische Oberste St. Germain, der zwisschen der Jer und dem Inn streifte, mit 3000 Mann, größtentheils Milizen, vor Rosenheim. Der Kroatens-Hauptmann vertheidigte sich durch sieben Stunden auf das Tapferste, sah sich jedoch, nachdem alle seine Munizion verschossen war, gezwungen, sich zu ergeben. Gen. Madasdy, der vor Landshut stand, erhielt in Folge dieses Ereignisses den Befehl, vereint mit Lüttwitz weiteren Unternehmungen der Baiern zu wehren. Eine. Berstärkung von 2800 Grenzern, worunter Trenks Korps, wurde ihm zugeschieft. Auch sollte Gen. Hersberstein aus Tirol, mit seinen Grenzern, zu ihm stoßen.

Die Wegnahme von Deggendorf batte ben Weg gur fichern und leichten Bereinigung mit Lobkowis gebabnt. Um 29. Mai murbe bas von ben Frangofen verlafe fene Bogen durch leichte Truppen unter Ben. Baranian befett. Um 30. marichirte ber rechte Rlugel bes zweiten Treffens von Dingelfingen nach Candau. Diefe Bewegung richtete alle Aufmerksamkeit der Frangofen auf die untere Ifer. Der öftreichische Relbberr bezweckte jedoch, was Broglio gar nicht erwartete: ben Übergang bom linken auf bas rechte Donauufer im Ruden ber gablreich an ber Ifer aufgestellten Truppen. In Rolge biefes Beschluffes ging Browne am 1. Juni mit einer ftarten Borbut nach Metten. Die zu Rieber-Altaich gelagerten Infanterie-Regimenter ruckten nach Geebach vor. Um 2. ging Browne am linken Donauufer weiter bis Lobeim (2½ St.). Bon bem erften Treffen ber Offreicher, das fich gang auf bem linken Ufer ber Donan befand, marfdirte ber rechte Flügel ber Reiterei nach Metten, ber rechte Flugel bes Fugvolfes nach Deggendorf; ber gesammte linke Rlugel blieb in Geebach. wo zur nabern Berbindung mit bem zweiten Treffen eine Brude über bie Donau gefchlagen wurde. Durch Die Burucklaffung bes zweiten Treffens am rechten Ufer ber Ifer und Donau, hatte fich Pring Rarl auf ben Fall, ale Broglio jum Angriff übergeben follte, ju fichern gefucht. Gelbit nach bem Ralle von Deggenborf wollte ber Raifer noch immer, bag man über bie Ifer jum Ungriffe fdreite; moju' bie Trennung bes offreich. ifchen Beeres burch bie Donau eine nicht ungunftige Gelegenheit bot. Broglio glaubte jedoch bas Bochfte gethan, wenn er fich in feiner bermaligen Stellung behaupte. Lobkowig mar am 1. Juni ju Regenstauf eingetroffen. Der Graf von Gachfen ging in ber Racht vom 1. auf ben 2. Juni unterhalb Regensburg auf bas rechte Ufer. Um linten bebielt er jedoch ben Brucken-Eopf bei Beichs befest, ber burch die festen Bebaube einer durfürfilichen Brauerei besondere Starte erbielt. Um 2. Juni bezog Lobkowit, ben rechten glugel an bie Regen geftutt, den Brudentopf gegenüber, das Lager. Die Rroaten begannen fogleich, fich binter Erdaufmurfen bem Brückenkopfe ju nabern, und bie Befatung . ju beunrubigen.

Die Bewegungen ber Oftreicher hatten Broglio veranlaßt, ben Gl. Danois, ber am Ausftusse ber Ifer befehligte, zu verstärken. Das französisch-baierische heer war am 3. Juni folgendermaßen aufgestellt. Die Baiern, 8000 Mann stark, besetzen die Iser von München bis Wörth; ihr hauptposten war zu Landshut. Sie wurben von Nadasdy, der mit 2 husaren-Regimentern und 600 Grenzern bei Belden stand, beebachtet. Zwischen

Worth und Dingelfingen ftangen 6 Bataillons und 6 Odmadronen unter bem Ben. Brun. Dingelfingen gegenüber befehligte ber BE. Louvigny o Bataillons und 9 Schwadronen. Gegenüber von Maming befand fic ber Duc de Briffac mit 3 Bataillons, 6 Ochmadronen; -gegenüber von Landau der Bl. Lutteaux mit 7 Bataillone und 3 Schwadronen. Bei Mosfurth und Platling ftanben bie Ben. Maupeou' und Clermont mit 8 Bataillons und 7 Ochwadronen. Den Ginfluß ber Sfer in bie Donau beob: htete Coigny mit 3 Bataillons, 4 Schwadronen. Un ber Donau, Deggendorf gegenüber, bei Rifchersborf, fant Danois mit 7 Bataillons und 7 Schmadronen. Bon ben 7 Bataillons maren jedoch 2 von la Marque nach Pofding entfendet. Im Sauptquare tiere Straubing befanden fic, nebft vielen Beneralen, 2 Bataillons und 15 Odwadronen. Bei Pfatter fand 1, gegenüber von Donauftauf ebenfalls 1 Bataillon. Endlich maren bei Regensburg unter bem Grafen von Sachsen 14 Bataillons und 35 Schwadronen gelagert. Die Gefammtjabl ber jur Bertheidigung ber Donau und Bier aufgestellten Truppen belief fich bemnach auf 62 Bataillons und 85 Odwadronen Frangofen, und 8000 Baiern ; eine Streitmacht, bie im Gangen 35,000 Dienfts bare betragen mochte.

Die bedeutenbe frangofifche Truppengahl an ber Ifer hatte nur febr wenig Oftreicher gegen fich. Bei Dingelfingen ftanden unter Barenklau und Bernes 3 guß. und 2 Reiter. Regimenter. Ein Bataillon Forgatich besetzte Landau. Bu Poring, gegenüber von Plateling, und zu Ifergemund befanden sich nur Kroaten und Freikompagnien. Der größte Theil des öftreichischen heeres ftand bereits auf dem linken Donauufer. Aus der

Stellung ber Oftreicher konnte Broglio die Ubficht eines Uberganges auf bas rechte Ufer vermuthen. Da bie Ditreicher ben größten Theil ihrer Truppen an die Donau gezogen, fo mußte auch er einen großen Theil feiner Streitmacht die Ifer abwarts gieben. Mur bie Truppen von Danois und Coignn, die nicht mehr als 10 Bataillons und 4 Odmabronen betrugen, fonnten fich leicht unterftugen. Ben. Clermont, ber mit 5 Bataillons und 1 Dragoner = Regiment ju Platfing ftand, batte fcon zwei farte Stunden ju marichiren. Straubing ift fieben Stunden von Platling entfernt. Die bei Pofding aufgeftellten 2 Bataillons von la Marque fonnten weber von bem funf Stunden entfernten Straubing, noch von bem brei Stunden entfernten Rischersdorf in Beiten unterftust werben. Wie wenig Broglio an einen Donauübergang zwischen Straubing und Rifdereborf bachte, beweift der Umftand, bag er am 4. Juni die in Straubing befindlichen Bataillons, eines von Platling, und auch bie 2 Bataillons von la Marque, nach Fischersborf in Marich fette. Lettere erhielten Gegenbefehl, murben am 5. nochmal nach Rifchersborf beorbert, - ebe fie jedoch anlangten, wieder jurudgefdidt. Der Oberft Desbarreaur, ber die 2 Bataillons, die mit ihren Grenadier-Rompagnien taum 800 Dienftbare gablen mochten, befehligte, mußte bie Donau von Ratternbach bis Irle bach, eine Entfernung von drei Stunden, befeten. Es waren ibm 100 Dragoner beigegeben. Erft nach neun Uhr Abends batten die Rompagnien die ihnen angemiefenen Doften bezogen.

Mitternacht zwischen 5. und 6. Juni war zum Übergang bestimmt. Browne; ber 2 Regimenter zu Fuß, eines zu Pferd, eine Schwadron Warasdiner und 500

Sufaren befehligte, follte ben Sauptubergang bei 2Bifdelburg machen. Gine im Strome liegende Infel verdecte die Bubereitung, und begunftigte die Unternehmung. Um Danois abzuhalten, von Sifdersborf bem Regimente la Marque ju Silfe ju eilen, erhielt Daun Befehl, eine Brude auf die bei Rifchersborf liegende Infel zu ichlagen. Diefer Ocheinangriff, ber von vielen bei Deckenau ftebenben Truppen unterftugt werben fonnte, follte nach Umftanden in einen ernftlichen vermanbelt werden. Um aber Broglios Aufmerksamkeit gang von der Donau abzugieben, traf Bernes, unter lebbaftem Gefdütfeuer, am 5. Abende Unftalten gum Brudenfolage bei Dingelfingen. Alle öftreichifden Doften an ber Ifer begannen bas Feuer; alle frangofifchen Befehlehaber glaubten fich in Gefahr, und begehrten Silfe. - Um Mitternacht fchiffte ber Grenadier-Sauptmann des Brownischen Regiments, Baron von Benfenrod, mit 40 Grenadieren, auf fieben fcmachen Fahrzeugen, auf bas rechte Ufer. Das Feuer ber feindlichen Poften batte einige Grenadiere getobtet, aber nicht bie Landung gehindert. Che bie gerftreuten franjöfifchen Kompagnien fich fammeln konnten, maren fcon funf oftreichifche Grenadier = Rompagnien, unter Befehl bes Oberftlieut. Grafen Gpauer, im Befite von Wischelburg. Die frangofischen Kompagnien murben, wie fie aufamen, ins Feuer geführt, vermochten jedoch nicht mehr, die Offreicher ju vertreiben. Bevor ber Sag anbrach, gaben fie bas fur fie ftete nachtbeiliger werbende Gefecht mit einem Berlufte von 350. Mann an Lobten, Bermundeten und Gefangenen auf. Det. barreaur jog fich nach Straubing; 4 Rompagnien bes Regiments waren genothigt, fich gegen Danois nach

Rifcheredorf jurudjugieben. Bon ber erften Canbung um Mitternacht bis um feche Uhr frub befanden fic nur 5 Grenadier = Rompagnien und einige bundert Rroaten, unter Befehl des Oberften Minsty, auf bem rechtem Ufer. Der Brudenfclag bart ober Bifchelburg hatte zwar gleich nach Mitternacht begonnen. Es zeigte fich aber, bag man einige Pontons zu wenig batte. Bludlicherweise fing man einige feindliche Reblhammer auf. Indeg konnte boch Browne erft um feche Ubr frub feine Truppen über die Donau führen. Auf Browne folgten 1000 Sufaren unter ben Beneralen Fürsten Efterhagy und Erips, benen Sobenembs mit 4 Regis mentern Linien=Reiterei nachruckte. Babrend die Saupt. truppe zwischen Wischelburg und Irlebach Stellung nahm, fandte Browne brei Ubtheilungen Sufaren und Krog. ten, die von den Grenadieren und Karabiniers zu Pferd, und bem Bathianifden Dragoner-Regiment unterftutt murben, gegen Fifchereborf, Platling und Straubing.

Die französischen Generale hatten bereits früher ben Befehl erhalten, wenn ben Oftreichern ein Flußzübergang gelänge, sich nach Straubing und Resgensburg gensburg zurückzuziehen. Danois, ben Daun bei Fischersborf festgehalten, eilte, auf die Nachricht von bem gelungenen Übergange bei Wischelburg, über Andorf nach Straubing. Was bei Plätling stand, schloß sich an ihn. Die gegenüber von Landau und Dingelfingen stanzben, zogen um Mittag ab. Seckendorf verließ Landsbut um sechs Uhr Abends; die Stadt wurde gleich von ben Oftreichern besetzt. Auf allen Punkten gingen die Oftreicher über die Jier, und verfolgten den Feind, der in der Eile sein heil suchte. Die Franzosen, die bei Bischersborf standen, verloren alles Gepäcke. Auch von der mitte, Beind, 1830. III.

ben andern Abtheilungen wurde Bieles erbeutet, über 300 Gefangene eingebracht. Browne hatte nur 2 Fuße Regimenter bei sich. Das öftreichische Heer stand funf Stunden von ihm bei Deggendorf. Wäre ein größer rer Theil desselben in der Nacht nach Loheim marschirt, und am 6. Morgens bei Wischelburg über die Donau gegangen, so konnte Browne ein Truppenkorps gegen Plätling führen, die Generale Clermont und Danois zur Streckung der Waffen zwingen, wohl auch eine gänzliche Auslösung und Zerstreuung des französischen Heeres bewirken. Man hatte sich ein zu nahes Ziel gesteckt. Der Zweck war erreicht, aber was man erreichen konnte, verabsäumt.

Broglio hatte, auf die Nachricht von dem Ubergange ber Offreicher, fich eiligft von Straubing gurud: gezogen. Um 7. mar fein Sauptquartier icon in Regensburg. Die Truppen unter Danois, Clermont und Maupeou trafen am 6. Nachts zu Pfatter (12 Stunben von Landau) in bochfter Ericopfung ein. Bas frus ber bei Dingelfingen, Borth und Candau ftand, marichirte gerade auf Regensburg (14 St. von Dingelfin: gen); wo es in ber Macht am 7. eintraf. Gedenborf ging auf Neustadt jurud, nachdem er vorber bie bairifche Befatung aus Bafferburg gezogen. Diefer Ort wurde bann gleich vom Oberften Luttwiß mit 250 Mann befett. Broglio, beffen Beer am 8. gang bei Regensburg versammelt mar, bachte nur noch auf ben Rud: jug an den Rhein und Main, wenn er gleich Miene machte, fich bei Ingolftadt behaupten zu wollen.

Das östreichische heer ging am 6. Juni Mittags bei Deggendorf über die Donau, und lagerte bei Natternbach. Am 7. bezog es bas Lager bei Irlebach, wo es

am 8. verblieb. Zweitaufend Pferbe wurden, unter Befebl des Pringen von Gachfen : Gotha, gur Beobach tung von Straubing vorgeschickt. Um q. marfcbirte bas öftreichische Beer in bas. Lager von Geltolfing (3 St.). Straubing, bas eine frangofifch-baierifche Befagung batte, murbe aufgefordert, und ba man die Ubergabe verweigerte, burch Ben. Baranian, mit 600 Rroaten, 400 Sufaren und 100 beutiden Pferden eingefdloffen, ber Bruckenkopf am linken Donauufer genommen. Der Raifer mar am 7. Ubends von Munchen nach Mugsburg abgereift. Barentlau batte am g. Munden mit 400 Rroaten befett. Ein Borrath von 12,000 Gaden Debl, 50,000 Bentner Beu, 20,000 Bentner Strob, und 1000 Strich Safer fiel in feine Sande. Broglio marfcirte an diefem Lage, nachdem er ben Brudentopf bei Beiche auf bem linken Donauufer verlaffen, nach Effing, am 10. nach Reuftabt; am 11. bezog er bin= ter ber fleinen Paar bei Ingolftabt bas Lager, mo er bereits Gedendorf fand. Die Generale Trips und Efterhagn, mit 1000 Sufaren und einigen Grengern, folgten bem frangofifchen Beer. Um erften Tage fam es nur ju unbedeutenden Gefechten. Um 10. fielen jeboch bie öftreichischen Sufaren in bie Mitte ber frangofischen Bagenkolonne, mabrend ein anderer Theil berfelben bie vom GC. Lutteaux geführte Nachbut angriff. Die Bermirrung im frangofischen Beere zeigt, mas eine bedeutendere Truppe batte leiften konnen. Die Sufaren brachten viele mit Mehl beladene Bagen und 200 Pferde jurud. Die Berfolgung endete am 11. an ber 31m. Das öftreichische Beer marichirte am 10. bis Ginding (6 St.), am 11. bis Schierling (3 St.). Furft Lobkowit kam an biefem Tage ju Regensburg mit Khevenhüller zusammen. Sein Korps bezog bas Lager bei Rehlheim. Umb erg war am 9. von den Franzosen verlassen, und am 10. von seinen Truppen besetzt worden. Man fand in dieser Festung 20 metallene Kanonen, 2 Haubigen, 13 Mörser, viel Pulver, Bomben und Kugeln, und nicht unerhebliche Vorräthe von Lebensbedürsnissen. Um 13. marschirte das östreichische Heer nach Rohr. Prinz Karl besichtigte an diesem Tage das Lobkowissische Korps. Um 14. marschirte er nach Siezgenburg (2½), Lobkowis nach Irnsing (3½ St.), von wo er eine starke Abtheilung gegen Kosching vorschiefte.

Ingwischen batte fich ein Ereigniß begeben, bas bie gangliche Entmuthung der feindlichen Eruppen zeigte. RME. Barenklau vernahm, daß fich in Friedberg ein großes Magazin befinde, und beauftragte begbalb Madasdy, fich diefes befestigten, aber, wie man glaubte, fcwach ober gar nicht befetten Ortes zu bemächtigen. Rabasby ericbien mit 5. bis 600 Sufaren am 12. Juni, ohne Gefcut und Fugvolt, vor Friedberg. Es lagen in diefer, eine Stunde von Augsburg, wo ber Raifer fich befand, entfernten, Stadt zwei Bataillons baieris icher Garben, 140 baierifde Sufaren (größtentheils öftreichische Musreiger), 150 baierifche Ruraffiere, und eine frangofische Dragoner . Ochwadron. Mabasby ließ bie Befatung auffordern. Der Befehlshaber, Oberft Baron Geiboldeborf, ertheilte eine abschlägige Untwort, und ließ gleich barauf bas Bepack gegen Mugsburg abführen. Madasby fandte einen Offizier mit 30 Sufaren, diefes ju bindern. Die feindliche Reiterei ructe jur Rettung bes Gepactes beraus; fie murben von Mabasby jurudgeworfen, und bas Bepade genothigt, nach Friedberg jurudjutebren. Der Oberft Geiboldeborf,

١.

ber fich nach Mugsburg verfugen wollte, um Berbaltungsbefehle vom Raifer einzuholen, murbe gefangen. 2m 13. trafen einige bundert Kroaten bei Madason ein. Er ließ ber Befatung freien Abzug gegen Muslieferung ber Magagine und Ausreißer enthieten, und als fich diefe weigerte, die Kroaten gegen bas Mugsburger Thor vorruden, und bie untere Borftadt in Brand fteden. Jest famen Abgeordnete ber Stadt, bie um Ochonung baten. Die baierifchen Sufaren batten fich in der Nacht geflüchtet. Nabasby, der gern diefe entwichenen Ungern gurudgehabt batte, verlangte jest, daß die Befagung fich friegsgefangen ergebe. Diefes erfolgte am 13., um feche Uhr Abends. 1276 murden friegsgefangen, 15 Ranonen, 1 Standarte und bedeutenbe Borrathe erobert. Der Raifer mar über biefe Rapitus ' lazion fo erbittert, bag er verlangte, Rabasby folle bie Offiziere, die fie geschloffen, in Retten legen.

Am 15. Juni marschirte bas östreichische heer von Siegenburg nach Geißenfelb (5½ St.), bas vier Stunben von Ingolstabt entfernt ist. Broglio fand seine Stellung hinter ber kleinen Paar nicht sicher genug, und zog sich beshalb am 15. nach Ingolstabt; wo er, den linken Flügel an den auf dem rechten Ufer liegenden Brückenkopf, den Rücken an die Donau, über die drei Brücken geschlazgen waren, Stellung nahm. Die Front war durch einen Donauarm, das Altwasser genannt, gedeckt. Seckenborf hatte sich am 14. nach Neuburg gezogen. In dieser, dem Chursürsten von der Pfalz gehörigen, Stadt trennten sich die pfälzischen Truppen von den baierischen, und erklärten sich für neutral. Seckendorf nahm am 16. Stellung bei Rain. Die 12 Bataillons und 10 Schwadronen, die Noailles zur Verstärkung Broglios

abgeschickt hatte, waren am 14. ju Dona uwörth eingetroffen, wo sie das Lager auf dem Schellenberge bezogen. Nach Unkunft dieser Berftarkung hoffte der Raiser noch einmal, Broglio werde nun nicht langer weichen, sondern zum Entsage von Straubing irgend einen kräftigen Schritt thun. Aber gar bald mußte sich der unglückliche Monarch überzeugen, daß der französische Feldherr den ihm längst verhaßten Krieg in dem entfernten Baiern zu beenden entschlosesen seine

Um 17. erkundete Pring Rarl die Stellung Broglios bei Ingolftadt. Er befchlog, das Lobtowitifche Rorps, bas am 16. nach Manning, gegenüber von Bobburg, marfdirt mar, an fich ju gieben, und bann ben feindlichen rechten Flügel anzugreifen. Diefem Befoluffe gemäß, ging Lobkowig am 18. bei Bobburg auf bas rechte Ufer ber Donau, und bezog bei biefer Stadt bas Lager. 2118 Broglio biefe Bewegung erfuhr, erklarte er bem Minifter d'Urgenson und bem Marfchall Gedenborf, bag er mobl zwei feindlichen Urmeen in feiner Stellung batte bie Gpige bieten fonnen, baß er aber nun, mo brei Beere gegen ibn rudten, genothigt fen, auf das linke Donauufer zu geben, und auf Sicherung von Donauworth zu benten. - Pring Rarl brachte fein eigenes Beer mit fich; er übernahm ben Oberbefehl des Rhevenbullerifchen; Lobkowis führte ein von Pring Rarl abbangiges Korps. Es gefiel aber Broalio, jedem diefer öftreichischen Relbberrn ein befondes res Beer zuzutheilen, um fo bie vermeinte Unmöglich. feit, fich irgend mo ju behaupten, befto anschaulicher ju machen. Um ben gefürchteten Ungriff ber brei Seere ju entgeben, führte Broglio in ber Dacht vom 19. auf ben 20. Juni seine Truppen auf bas linke Ufer; wo er, ben rechten Flügel an die Festung Ingolstadt gesstüt, Stellung nahm. Prinz Karl marschirte am 20. nach Pörnbach (4 St.), Lobkowit nach Geißenfelb; am 21. wurde die Bewegung nach Schrobenhausen (4 St.) und Schöngenau fortgesett. — Broglio, ber sorgt, daß Prinz Karl mit seinen drei Armeen den Dosnauwbergang bei Neuburg erzwinge, und ihn von Dosnauwbrth abschneide, verließ am 21. um vier Uhr Nachsmittags das Lager bei Ingolstadt, und rückte bis gegenüber von Neuburg; wohin er bereits früher den Grasen von Sachsen mit 5 Fuße und 2 Dragoner-Brisgaden abgeschickt hatte. Um 22. früh zog er weiter nach Marrheim (4 St.), am 23. erreichte er Donau-wörth (4 St.).

Broglio war nun mit ben Verftartungen, bie Moailles gefandt, vereint. Er hatte früher die Befehle bes Ronigs erbeten, ob er nach ber Bereinigung bie Schlacht annehmen, ober nicht vielmehr fich an ben Rhein zurückziehen folle. Um 23. fcbrieb er an d'Urgenfon, daß, wenn er in zwei ober brei Sagen feinen Befebl erbalte, er mit bem Seere aufbrechen werbe, um ju Mogilles ju marschiren. Dem Raifer erklarte er aber am felben Sage, bag er am 26. ober 27. mit bem gefammten Beere den Ruckzug anzutreten gebente. Der Mangel an Lebensmitteln wurde nun als Sauptgrund angeführt. Waren wirklich nur noch auf funfzehn Tage Lebensmittel vorbanden, fo trug boch nur ber frango= fifche Marfchall bie Schulb, bem bas fruchtbare Schmaben Borrathe, die Donau eine leichte Bufuhr bot, und ber an Geld Überfluß batte. Der Rudtzug Broglios nach Donauwörth nothigte ben Marfcall Gedenborf, Rain

und ben Lech zu verlaffen, und fich ebenfalls an bie Donau zu gieben.

Pring Rarl marichirte am 24. Juni aus bem Lager von Schrobenhausen nach Pottmes (4 St.). Lobko: wis rudte bis Sandozell. Um 25. fam Erfterer nach Rain, Letterer nach Par. Fürft Loblowit, jur Befeh: ligung bes Seeres in Italien bestimmt, ging nach Bien. Die Baiern hatten noch einen Brudentopf am rechten Ufer bes Lechs, und am linken einige Reduten befest. Ubends murbe Gefchut gegen ben Brudentopf aufge: führt, ben bie Baiern, fo wie bas Reuer begann, verließen. Der Brudentopf murbe von Kroaten befett. Bon der Lechbrude konnten die Baiern nur zwei Joche abtragen. Un diesem Tage ergab fich auch bas bei Reiti liegende Ochloß Sobenich mangau an den Oberfilieut. Grafen Berberftein. Die, aus 141 Mann, 6 Of: fizieren und 2 Buchfenmeiftern bestehende, Befatung wurde friegegefangen. - Um 26. gingen bie Rroaten über ben lech, bemächtigten fich ber Reduten, und gmangen bie Baiern jum ganglichen Ruckzug über bie Donau, nach Donauworth. Broglio wollte, daß bie baierifden Truppen dem frangofifden Seere an ben Main und Rhein folgen. Der Raifer, über bas Betragen biefes Felbheren bochft erbittert, ließ ibm erklaren, daß er beschloffen babe, feine Truppen von bem frango: fifchen Beere zu trennen. Diefe Erklarung war ihm um fo leichter, ale die Englander ibm fruber, wenn er fich , von den Frangofen trenne, Gilfsgelber verfprochen batten. Gedendorf erbat fich eine Unterrebung mit bem Pringen Karl. Diefer beauftragte Rhevenbuller, bie Untrage ju boren. Die Bufammentunft fand am 27. in bem Rlofter Dieber : Och onfelb fatt, mobei

Gedenborf folgenbes antrug : 1. Die Ubergabe von Braunau. Doch follte bie Befatung in die baierifchen Lande verlegt, und von biefen verpflegt merben. - 2. Die Ubergabe von Straubing, wenn man ber Befa-Bung, Frangofen und Baiern, gang freien 26jug ges fatte. - 3. Die Ubergabe von Reichenhall gegen gleis de Bedingniffe. - 4. Den Ubmarich ber Frangofen aus Ingolftabt, wenn man geftatte, fatt ihnen eine gleiche Babl Baiern einzulegen. - 5. Die Befetung von Donauworth mit 200 Baiern. Die Stadt bliebe ben Offreidern jum Durchmariche geöffnet. - 6. Die baierifden Eruppen murben die Oftreicher in ihren Unternehmungen auf feine Beife mehr binbern. Dagegen follten fie auch nicht mehr feindlich bebanbelt werben. - 7. Es follten Borfebrungen getroffen werben , bas Bufammentreffen ber Oftreicher mit ben Baiern gu binbern.

Pring Karl bewilligte die ersten brei Punkte, und trug in seinem Berichte an die Königinn auf Genehmigung der übrigen an; denn er wollte nicht genöthigt sehn, in Baiern ein starkes Truppenkorps zur Einschlies gung und Belagerung der Festungen zurückzulassen. Die Königinn hegte andere Ubsichten. Sie bedauerte, daß man sich mit Seckendorf besprochen, sich in Unterhandlungen eingelassen; Sie wollte auch den Schein einseitiger Berträge vermeiben. Da Pring Karl bereits die drei ersten Punkte bewilligt habe, so gebe auch sie ihre Beistimmung. Den vierten Punkt erklärte sie für ganz unzulässig, da er die Rettung der französischen Besahung, und die einstige Rückgabe Baierns bezwecke. Im Bezuge auf den seckendorf bedeuten: daß die Königinn,

ber golbenen Bulle gemäß, ben Churfurften nicht als Raifer erkenne; baf fie mit bem Churfurften friege, und feine Truppen überall als Feinde betrachten murbe, wenn fie gleich gegen feine Person auf bem Reichsboben nichts zu unternehmen gedenke. Gie fen übrigens jum Frieden, gur Musfohnung geneigt, doch nur mit Borwiffen, mit Beiftimmung ihrer Berbundeten. 3m Ralle Gedendorf die brei erften Punte nicht ohne bie übrigen zu bewilligen bente, fo mare bie gange Berhandlung als ungefchehen ju betrachten; benn Gie wolle burdaus nicht, daß Gedenborf Urfache finde, megen Uberliftung zu klagen: Braunau murde obnebin balb aus Mangel an Lebensmitteln fallen, und ben Rall von Reichenhall nach fich gieben. - Bevor jeboch biefe Billensmeinung ber Koniginn bei bem Pringen Rarl eintraf, mar Braunau bereits an die Bftreicher übergeben. Es icheint, bag biefer Umftand bie Koniginn bewoa, die Reutralitat ber baierifden Truppen auf dem Reichsboden ju gestatten, ba fie in ber Folge wirklich als neutral betrachtet murben.

Ohne die weitern Befehle seines Hofes abzuwarten, ohne auf die dringenden Vorstellungen des Raissers zu achten, setzte Broglio am 27., 28., 29. und 30. Juni sein in 74 Bataillons und 102 Schwadronen bestehendes heer, das nach seiner Angabe nur noch 25,000 Dienstbare zählte, das aber mit 37,593 Dienstbaren, worunter über 12,000 Reiter, an dem Rheine anlangte, — über harburg, Nördlingen, Ötingen, Elwangen, Tann, hall, Öhringen, Neustadt nach Wimp sen in vier Abtheilungen in Marsch. Nebst vielem Gepäcke, und dem aus 40 Vierpfündern bestehenden Feldgeschüß, führte er 40 Zehnpfünder, & Viers

undzwanzigpfunder, 1400 Rranke und 700 Genesende mit fic.

Die Bortebrungen gur Berpflegung, gur Ginfdlies fung und Belagerung von Ingolftadt und Straubing, machten es bem Pringen Rarl unmöglich, den Frangofen mit bem Beere auf dem Suge ju folgen. Um ben Feind jedoch fo viel möglich Abbruch zu thun, murben 8 Sufaren-Regimenter \*) und eine Schar Panduren, unter Befehl ber Generale Nabasdy, Forgatich, Trips und Fürft Efterbagn, gur Berfolgung bestimmt; melde am 1. Juli bem Feinde über die Donau nachruckten. Bermoge bes zu Dieber-Schonfeld abgeschloffenen Bertrags, waren öftreichische und baierische Offiziere nach Braunau und Reich en hall wegen Ubergabe ber Plate abgegangen; biefer lettere Ort mar indeß icon fruber in die Bande ber Bftreicher gefallen. Der Oberft Luttwig erfchien am 29. Juni mit 1200 Grengern vor ber Stadt. Oberftlieut. bu Chaffat übergab fie noch am felben Tage. Die aus 13 Offizieren und 110 Mann regulirter Truppen bestehende Befatung wurde friege. gefangen. Braunau, bas &DR. Graf Gaisrugg fruber vergebens aufgefordert, murbe nach dem Eintreffen von Seckendorfs Befehl am 30. übergeben, und bie noch in 4178 Mann bestehende Befatung nach Dieberlegung ber Baffen, gegen Berpflichtung Jahr und Sag nicht zu dienen, in die baierischen und oberpfalzie ichen Candgerichte vertheilt. Gin Bataillon Thungen blieb als Befatung in Braunau. Mit den übrigen Truppen, einem Dragoner- und 4 Rug-Regimentern, ructe Baisrugg jum Beere ab.

<sup>&</sup>quot;) Bon den Regimentern Karoly und Festetics war nur ein Theil beim Beere.

Pring Rarl batte mit ben größten Schwierigtei. ten bei bem beabsichtigten Mariche burch bas Reich ju tampfen. Die Lebensbedurfniffe fonnten nur aus Baiern nachgeführt werden, und im Reiche maren fie nur gegen bares Geld, woran es fehlte, ju befommen. Die Offiziere erhielten ichon lange nur die halbe Bage; aber biefe belief fich, mit ber Cobnung, monatlich auf eine Summe von 452,450 fl. Maria Therefia wies bem Prinzen Karl bie 300,000 fl. an, bie fie monatlich von England und Solland an Silfegelbern erhielt; ben Überreft foute er von ben 900,000 fl. Kriegesteuern, welde bie obere Pfalg noch ichulbete, nehmen. Bur Erfaufung ber Lebensmittel murbe eine Gumme von 218,000 fl. bestimmt, und noch Rreditbriefe auf 334,000 ff. ausgestellt. - Um Straubing und Ingolftabt ju bezwingen, und Baiern ju behaupten, mußte ein bedeutendes Truppenforps juruchleiben. Pring Rarl bestimmte bierzu 19 Bataillons, 8 Grenadier = Rompagnien, fammtliche Grenzer und ungrifden Freiwilligen, zweihundert Sufaren von Caroly, und einige bundert berittener Grenger. Der wirkliche Stand bes regulirten Fugvolls belief fich auf 10,452, bes unregulirten auf 10,843 Mann; ber bienstbare Stanb bes Erfteren betrug jedoch nur 651g, jener bes Letteren 8779 Mann. Die Bufaren und Raigen mochten 700 Berittene gablen. Der bienftbare Stand gefammter für Baiern bestimmten Truppen betrug bemnach 15,008 Mann. Der Befehl über fie murbe bem AME. Baron Barenklau übertragen. Bu bem Mariche an ben Rhein wurden 66 Linien = Bataillons, 47 Grenadier - Romvagnien, 14 Ruraffier = Regimenter und eben fo viel Rarabinier : Rompagnien, 9 Dragoner : Regimenter mit

ihren Grenadier : Rompagnien bestimmt. Der wirkliche Stand ber 66 Bataillons betrug 30,501, ber bienftbare 22,242 Mann; ber wirkliche Stand ber Grenadiere belief fich auf 3813, ber Dienstbare auf 3009 Mann. Die Dragoner mit ihren Grenadieren gablten 6820, movon 5552 bienftbare, die Kuraffiere mit ihren Ra= rabiniers 10,779, wovon 8615 bienftbar. Das gefammte, an den Rhein bestimmte, dienstbare Linien-Fugvolt belief fic bemnach auf 25,251 Mann; die gesammte bienft= bare Linien . Reiterei auf 14,167 Mann. Die Starte ber 8 Sufaren = Regimenter mochte fich auf 4000, Die ber unregulirten Truppen ju Bug, mit Ginichlug der Trenkischen und Menglischen Panduren, auf 7000, belaufen. Der gesammte bienftbare Stand ber an ben Rhein bestimmten Truppen betrug somit 32,251 gu guß 18,167 gu Pferbe, in Mem 50,418 Mann. Schlägt man zu biefer bas Barenklauische Rorps mit 15,008, fo zeigt fich, bag zu Ende Juni, mo bereits alle Grenger angekommen maren, bie Streitmacht. bes Prinzen Rarl in Baiern fich auf 66,416 Dienstbare belief. \*)

<sup>\*)</sup> Die Angaben über die Stärke der regulirten Truppen und in Baiern verbleibenden, sind ämtlichen Ausweissen entnommen. Der komplette Stand eines Batailslons war damals auf 600, der einer Grenadier. Romspagnie auf 100, der einer Kürassier: oder Dragoners Schwadron auf 120, und der einer Grenadier: oder Kasrabinier. Rompagnie zu Pferd auf 80 Mann bestimmt. Der effektive Stand erreichte bei keinem Truppenkörsper den kompletten. Die Kranken, Berwundeten, Rommandirten machen den dienstbaren Stand im Felde immer bedeutend geringer als den wirklichen. Endlich ist der ausrückende Stand auch noch immer geringer als der dienstbare.

Nachdem bie nöthigsten Vorbereitungen zu bem Marsche durch das Reich getroffen waren, ging am 6. Juli Gen. Brettlach mit 2000 deutschen Pferden, als Vorhut, über den Lech. Das Heer setzte am 8. in drei Rolonnen bei Rain über diesen Fluß, und marschirte nach Mertingen. Die dritte Kolonne ging am 9. bei Blindheim über die Donau; die zwei andern marschirten auf Bertingen. Um 10. kam die erste Kolonne, welche nebst der zweiten bei Dillingen über die Donau gegangen war, nach Witislingen, die zweite nach Haussen, die dritte nach Neresheim.

Broglio mar am 9. über Sarburg, Mordlingen, Ellwangen mit feinem Beere ju Wimpfen am Medar angelangt, mo er die Beisung erhielt, ben Oberbefehl bem Grafen von Sachsen zu übergeben. Konnte auch bas öftreichische Beer nicht folgen, fo litten boch bie Frangofen burch die verfolgenden Sufaren auf ihrem Ruckuge namhaften Verluft. Um 4. Juli nahm Nadasdy bei Esling einen Krankenzug von 1000 Kopfen, mit ber aus 400 Mann bestebenben Bedeckung, nach furger Gegenwehr gefangen. - Um 5. fielen brei Abtheilungen Sufaren bei Ball einen Bepackzug an, ben 2 Grenadier = Rompagnien, 50 Füßeliers und 100 Reiter bedten. Gin Oberftlieutenant, 1 Sauptmann, 6 Lieutenants und 62 Gemeine murben gefangen, bie übrigen niedergemacht, bas Bepack erbeutet. Die Bufaren batten 20 Bermundete, und 7 Tobte, worun-. ter 1 Rittmeifter. - In ber Racht vom 10. auf ben 11. brachten Panduren, die fich an bas feindliche Lager bei Medar=Ulm gefdligen, burch ihr Feuer bas frangofifche Beer in Berluft und Berwirrung. Die Frangofen verloren viel Gepact, viele Ausreißer, viele

Gefangene, ebe sie bei Manheim ben Rhein erreichten. Broglio, ber in sein Gouvernement nach Straß-burg zurückgekehrt war, wurde bald barauf, um dem Raiser eine Art Genugthuung zu geben, auf seine Guter verwiesen. Bon dem Beere bes Prinzen Karl kam am 12. Juli die erste Kolonne nach Beidenheim, bie zweite nach Giengen, die dritte nach Ahlen.

Ehe wir jedoch bem bftreichischem heere an ben Rhein folgen, muffen wir dasjenige berichten, mas fich, mabrend Baiern erobert wurde, bei dem heere der Verbundeten am Main begeben.

R

## II.

Biographie des f. f. Feldmarschall = Lieute= nants Adam Albert Grafen v. Neipperg.

Bon Joh. Bapt. Schels, f. f. Saupmanne.

Um 22. Kebruar 1829 starb zu Parma Abam Ab bert Graf von Reipperg, bes öftreichischen militarifden Marien Therefien=Ordens Rommandeur, Groß. Ereug bes Leopold-Ordens, bes Conftantinifden Ganct George-Ordens von Parma Großfreug und Gran Conteftabile, Ritter bes ruffifden Unna . Ordens erfter, unb ' bes George : Orbens vierter Rlaffe , bes ichwebifchen Schwert=, bes farbinifchen Mauritius- und Lagarus., und des sicilianischen Ganct Ferdinands Berdienft = Orbens in Brillanten Großfreug, bann Befiger ber Tiroler filbernen Ehrenmedaille; - f. E. wirklicher gebeimer Rath und Rammerer, Feldmarichall = Lieutenant, und zweiter Inhaber bes f. f. Sufaren = Regiments Dr. 3 Ergherzog Ferdinand; - Ehren = Ravalier bei 3bret Majeftat ber öftreichifch : faiferlichen Pringeffinn, Ergbergoginn Maria Ludovica, Bergoginn von Parma; nieber-oftreichischer Canbftand; Indigena bes Konigreis des Ungern und ber belvetifden Republit; - Candftand mit Gig und Stimme in der erften Rammer ber toniglich = wurtembergischen Candftande; - Befiger ber Leben= und Fideifommiß-Guter Babenbaufen, Ochmais gern, Neipperg, Rlingenberg und Maffenbachbaufen im

Ronigreiche Burtemberg, - Abelshofen und Gemmingen im Großbergogthume Baben. -

Der Entschlafene war am 8. Upril 1775 in Bien geboren. Gein Bater, Graf Leopold Jofeph, mar E. E. wirklicher gebeimer Rath und Rammerer, und batte faiferliche Gefandtichaftevoften an verschiedenen Sofen und an dem deutschen Reichstage ju Regensburg belleibet. Die Mutter, Ludovika, geborne Grafinn Sagfeld-Bildenburg, verlor Graf Udam in frubefter Jugend. -Die erften Lebensjahre brachte der Graf im Kreife feiner Ramilie, theils auf dem Schloffe Schwaigern, theils in Beilbronn ju. Der Bater jog fich von Staatsgefchaften jurud, und widmete fich mit größter Gorgfalt ber Erziehung bes hoffnungevollen Gobnes. In biefem , bei ben feltenen Gaben , mit melden die Da= sur Berg und Beift bes Rnaben ausgestattet, bochft lobnenden Gefcafte murbe er, vom Jahre 1787 an, burch feine zweite Gemalinn, Bernhardine, geborne Grafinn von Biefer, mit liebevoller Thatigkeit unterftutt. 3m Jahre 1789 bezog Graf Udam die bobe Karlsichule gu Stuttgart, um feine miffenschaftliche Bilbung zu vollenden, und fich befonders fur feine funftige Beftimmung jum Kriegestande, in welcher bes Baters Bunich und bes Junglings unvertennbarer Beruf übereinkamen, die erforderlichen befonderen Renntniffe eigen zu machen.

Der Graf Ubam Albert von Meipperg trat im Winter 1790-1791 in die öftreichifche Urmee, als Rabet bei bem, in ben Miederlanden ftebenben, E. E. Sufaren-Regimente Mr. 6 Graf Baddit, und mobnte 1791 dem Gefechte bei Menil Gaint Blaife an der Maas gegen die Brabanter Patrioten bei. Das R

Regiment lag ben Winter 1791—1792 über gu Brifffel, Gent, Untwerpen, u. f. w. in den Quartieren. —
Damals wurde Graf Neipperg durch bas, am 5. Janner 1792 erfolgte, Ableben feines gartlich geliebten Baters tief erschüttert. —

3m Upril 1792 erklarte Frankreich bem Raifer ben Rrieg. - Graf Reipperg murbe amt 2. Juli jum fupernumareren & abnrich obne Gebuhr bei bem f. f. Linien = Infanterie = Regiment Mr. 21 Baron Gemmingen ernannt. Er begab fich aus ben Dieberlanben ju ber f. E. Rheinarmee, traf biefelbe im Lager bei Brubl am Rhein, und murbe als Abjutant bei feis nem Obeim, bem Gen. Baron Werneck, angestellt. Reipperg ging mit ber unter bem F3M. Furft Soben-Iobe-Rirchberg im Lager bei Och wegingen verfammelten Urmee, am 10. August, bei Manbeim über ben Rhein, machte ben Marich über Berbun nach ber Champagne, und, nach ber Kanonade bei Balmb am 20. Geptember, ben Rudgug auf long mo mit. Bon bier wurde Meipperg als Kurier an den R3M. Graf Clerfant abgeschickt, welchen er in ber Abtei Saint Ghislain vor Mons fand. Er ruckte bann wieder ju bem Sufaren = Regimente Mr. 6 ein, welches Damale bereits den Damen feines neuen Inhabers Baron Blankenftein führte, und bei dem er früber als Rabet gestanben batte.

Mit diesem Regimente focht Neipperg am 5. und 6. November in der Schlacht bei Jemappes, in welscher sich derselbe durch muthvolle Thaten auszeichnete. Er war unter der Nachhut, die den Ruckzug bes heer res in die Stellung bei Sal beckte. — Von hier aus wurde der FMC. Baron Beaulieu am 10. November

mit einem Korps nach Quatre Bras bei Charleroi ent fendet, um ben, burch den Ben. Balence mit ber Urbennen-Armee bedrobten, Ruckzug des faiferlichen Beeres an die Maas gu fichern. Reipperg mar unter ben 4, vom Major Graf Reglevich befehligten, Estadrons bes Regiments Blankenftein, die ju jenem Korys eingetheilt murden. Mit bemfelben ging Reipperg am 20. Movember bei bu n über die Maas, in die Stellung bei Bierfet und Stree, und wohnte dem Gefechte bei Bivier l'Agneau, Maillen und Corioule, und bem barauf erfolgten Ruckzuge nach Urlon im Bergogthume guremburg, bei. - Um 7. Dezember murden von bort zwei diefer Estadrons, unter welchen fich auch Braf Neipperg befand, nach Trier kommandirt, um bas Korps bes F3M. Fürft Sobenlobe ju verftarten. Gie fampften in ben mehrere Sage, bis in die Mitte Dezembers, mabrenden fiegreichen Gefechten bei Dele lingen, Rouver, Confarbrucke, gegen die von Beurnonville befehligte Mofelarmee. Dann febrte Meippera mit jenen beiden Eskabrons wieder nach Urlon guruck; wo Blankenstein Sufaren ben Binter hindurch auf ben Borpoften verwendet murbe. -

Am 1. Mary 1793 wurde der Fahnrich Graf Neipsperg bei bem k. E. Infanterie-Regimente Nr. 23 Großsbergog von Toskana in die Wirklichkeit gebracht, diente jedoch immer fort bei Blankenstein Susaren. — Während die große Urmee unter dem Feldmarschall Prinz Koburg sich zwischen der Roer und dem Rheine versammelte, entsendete der FML. Baron Beaulieu von Urlon einen Theil seines Korps, unter dem Gen. Baron Werneck, an die Maas, gegen Dinant. Die 4 Estadrons von Blankenstein Husaren bildeten den

Bortrab, und bestanden mehrere Gefechte bei Marche en Famenne, Ciney und Dinant. Bon bier streiften sie gegen Givet, Namur, und jene Abtheilung, wobei sich Graf Neipperg befand, bis gegen Philippeville.

Bald barauf erhielten biefe 4 Eskabrons Befehl, fich ju dem bei ber großen Urmee ftebenden Saupttheil bes Regiments zu begeben. Gie marichirten über Sun nach Cuttid, und fliegen zu dem Korps bes RDR. Pring Burtemberg, mit welchem fie uber bie Das vorrudten. Der gabnrich Graf Reipperg mar, mit dem Regimente Blankenstein, in der Bataille von Meerwinden am 18. Marg, - in ben Gefechten bei Lowen am 22. Marg, in jenen bei Bavan im Upril, - in ber Schlacht von Famars am 23. und 24. Mai, - und bei der Belagerung von Balenciennes vom 25. Mai. bis 28. Juli. Babrend ber Letteren mar ber Sabnrich Graf Reipperg am 1. Juni gum Unterlieurenant in bem Regimente Blanfenftein - Sufaren beforbert worden, bei welchem er fic bereits durch feine ausgezeichneten Dienfte allgemeine Achtung erworben.

Graf Neipperg wohnte in diesem Feldzuge noch bem Reitergefechte bei Juup, und der Einnahme bes Casarslager bei Cambran am 7. und 8. August, — bann mit einem Theile des Regiments bei der engslischen Armee, unter dem östreichischen Korps des FIM. Baron Alvingy, der Belagerung von Dünkirchen seit 22. August, — endlich der Schlacht bei Sondsich oote am 8. September bei. Von hier wurde Graf Neipperg zu einer der sechs Eskadrons übersetzt, welsche im Lager bei Bettignies standen. Diese nahmen

an ben Befechten, welche bie Musfalle ber Befatung von Maubenge berbeiführten, glangenden Untheil. Als, nach bem Kalle von le Queenon, Pring Roburg am 29. Geptember bei Sautmont und Pont die Sambre überfdritt, und bie Berennung von Maubenge ausführte, gingen die Sufaren von Blankenstein mit bem linken Flügel bei Jeumont und Marvent über ben Fluß, und warfen die frangofifche Borbut nach ibrem verschangten Lager bei Rouffier gurud. In bem Reitergefecte bei Cerfontaine murbe der Lieutenant Graf Deipperg burch einen Stich in ben reche ten Arm vermundet. Er batte fich an biefem Sage fo febr bervorgetban, bag er in ber Relagion von feinem Brigadier , Ben. Pring Ludwig von Sachfen : Roburg, wegen feiner ausgezeichneten Sapferteit angerühmt, und gur Belohnung bald barauf, außer feiner Cour, jum Oberlieutenant in feinem Regimente beforbert murbe. - Babrend ber Blodade von Maubeuge murbe ein Theil ber Gufaren von Blankenftein jum Borpoftenbienfte verwendet. Bon ihren Poften bei Ferriere la grande murbe in ber Macht bes 3. Oftobers ber beberüchtigte Postmeistersfohn von Saint Menehoud, Drouet, der Ludwig XVI. auf feiner Flucht in Barennes angehalten, - jest ein Ragional - Reprafentant, - gefangen, ba er eben, als Dragoner : Offizier verkleidet, fich von Maubeuge nach Philippeville burdichleichen wollte, um ben Entfat jener Festung zu betreiben. Der Oberlieutenant Graf Meipperg wurde beauftragt, ben Gefangenen nach Sautmont, in bas Quartier bes &3M. Graf Wengel Collorebo, ju führen. -

Ein Theil bes Regiments Blantenftein, baruntet

auch Meipperg, wurde nun gur Obfervagionsarmee, mit welcher ber K3M. Graf Clerfant bie Blockabe bedte, und zwar zu ber von bem Ben. Graf Beinrich Bellegarde befehligten Avantgarde, eingetheilt, und bielt bie Borpoften bei Obrechies, Battignies, u. f. w. -Indef batte Ben. Jourdan eine Urmee bei Buife verfammelt, und führte diefelbe am 14. Oktober, burch ben Balb von Aveenes, jum Entfag von Maubeuge. F3M. Merfant ging ihr entgegen. Die Schlacht bei Battignies am 15. Oftobergab dem Grafen Meipe perg Gelegenheit zu glanzenben Thaten. Mit feinem Buge entriß er dem Feinde bei dem Dorfe Battignies, bem Unlehnungenunkte des linken Rlugels, eine eroberte Faiferliche Batterie, Um 16. Oktober nabm er Theil an einem großen Ravallerieangriff bei Obrechies, le Colleret und Golrimes, burch welchen bie gange feindliche Reiterei und mehrere Infanterie = Bataillons geworfen, 16 Kanonen erobert murben, - fo mie an ber Verfolgung ber gefchlagenen Feinde gegen Golre le cateau. 211s die faiferliche Urmee in der darauf folgenden Nacht über die Sambre guruckging, ichloß Neipperg, mit feiner Abtheilung ber Lette, am Mittage des 17. Oktobers ben Bug des linken Flugels über die Brücken von Marvent und Jeumont.

Neipperg ruckte mit seinem Regimente in bas Lager von Bettignies. Dann wurde dasselbe in das Lager bei Soles mes hinter der Selle entsendet, um die Festungen Cambray und Bouchain zu beobachten. Die Division, bei welcher Neipperg stand, wurde auf kurze Zeit in das Lager bei Saulzoir kommandirt, und wohnte im November der Besehung von Cateau Cambresis, dann den Streifzügen gegen Bohain

und Guife bei. Sie bestand bei letterem Plate am 8. November ein glückliches Gefecht. Das Regiment bezog bann ein Freilager vor Cateau Cambresis, hielt die Vorposten, und führte noch mehrere Streifzüge gegen Cambran, Castelet, Peronne und Nouvion aus.

— Im Dezember marschirte das Regiment zur englischen Armee, wurde in das bei derselben stehende öftreichsische Korps des FIM. Baron Alvingy eingetheilt, bezog die Winterquartiere in der Gegend von Tournay, und wurde auf den Vorposten verwendet.

Damals wurden 600 bftreichische Bufaren bestimmt, von Oftende nach Portsmouth überschiffet zu werben, und zu bem englischen Korps zu ftogen, mit welchem Ben. Moira eine Expedizion nach ber Bendee ausführen follte. Das Regiment Blankenftein gab biergu 150 Mann, mit bem Major Graf Reglevich und mehreren Offizieren, barunter auch ben Oberlieutenant Graf Deipperg. Im Janner 1794 fammelte fich biefes ganse Sufarenforps ju Ditenbe, unter bem Befehle bes Majors Graf Reglevich, der den Oberlieutenant Graf Reipperg zu feinem Abjutanten mabite. Beibe machten, in Betreff Diefer Expedizion, eine Reife nach London, und febrten, nach einem Aufenthalte in ber Bauptstadt Großbrittaniens von funfzehn Lagen, wieber nach Oftende gurud. Die Ginschiffung ber oftreich= ifden Bufaren batte jeboch nicht fatt. - Meipperg brachte noch einige Beit in ben Winterquartieren bei Sournan gu. Unterbeffen mar er, in Folge ber glangenden Beweife, welche er von feiner vielfeitigen Bilbung, großen Salenten und trefflichen militarifchen Gigenschaften gegeben, für murbig erkannt worben, in einen boberen Wirkungefreis erhoben ju werben. Gin

bingu, daß Neipperg bei ben vom Feinde im Juni so oft wiederholten Übergängen der Sambre, unermüdete Thätigkeit bewiesen, ungemeine Fatiguen ertragen habe, bis er noch dazu am 18., obwohl nur leicht, verwundet worden, und, mehr aus Erschöpfung, das Bette huten mußte.

Graf Neipperg murbe nach Roeulx juruckgebracht. Uber icon nach wenigen Tagen, obwohl noch binfend, eilte er wieder ju ber Urmee, um an ber vierten Borrudung zum Entfage von Charleroi Theil ju nehmen. Neippetg traf am 25. Juni im Sauptquartiere bes Pringen von Koburg zu Marbais ein. Er wurde gu ber Kolonne bes F3M. Graf Kaunit eingetheilt, Die er Abends im Freilager vor Arbre be la brupe re antraf. Um folgenden Tage (ben 26. Juni) führte Reipperg bie Avantgarbe biefer Kolonne gur Ochlact von Kleuru, und mar bei der Einnahme bes Dorfes Seppignies, bei ber Eroberung ber Reduten von Lambuffart, und bei mehreren glanzenden Ravallerieangriffen, ausgezeichnet thatig. - Die Ochlacht batte auf ber gangen Linie mit ber größten Lebhaftigleit fortgemabrt. und alle Rolonnen hatten, fiegreich vordringend, bedeutende Terrainstrecken gewonnen. Da tam um vier Ubr. - mit ber Radricht, daß Charleroi bereits am vorigen Abend gefallen, und ber 3med ber Ochlacht: ber Entfat biefes Plages, nicht mehr zu erreichen fen, - bem R3M. Graf Raunit auch ber Befehl gu, ben Ruckmarich nach Marbais anzutreten. -

Bahrend bie Urmee ben Rückzug von ber Schelbe nach Sirlemont ausführte, mar Oberlieutenant Graf Reipperg bem FME. Otto beigegeben, welcher einen Theil ber bie Bewegungen bes heeres becenben Nach-

but befehligte, und wohnte ben Gefechten gegen ben frangofifden Bortrab bei Joboigne und Satendo. wer, bei. - 2m 16. Juli trat die Urmee ben Marich an die Maas an, und ging am 24. Juli bei Maftricht über biefen glug. Der Oberlieutenant Graf Meip. perg ftand im August bei bem zwischen Stochem und Sittard aufgestellten Korps bes FMC. Baron Werned. Um 27. August murbe Reipperg mit einem Theile ber Reiterei bes RMC. Baron Werned und bes in Maftricht ftebenben Ben. Rran ju einer Unternebe. mung jenfeits ber Maas beorbert. Diefe Reiter vereis nigten fich bei Daftricht. Reipperg ging mit benfelben bei Gbeule auf einer Kurt durch die Maas, und ftellte fie bei Racht nachft bem Dorfe Elberen und auf einigen anderen Punkten in Sinterhalt, um der jeden Sag nach ber Ubtei Munft er-Bilfen tommenben frangofifden Reiterei aufzulauern. Wirklich erfcien bort am 28. August um acht Uhr Morgens ber frangos fifche Ben. Boper mit einem farten Ravallerieforps. Dach den von Meipperg getroffenen Borkehrungen, murben biefe Reinde zugleich von mehreren Geiten angefale Ien, geschlagen, und benfelben 400 Gefangene abgenommen.

Um 1. September wurde Oberlieutenant Graf Meipperg von dem Gen. Baron Kray nach Mastericht berufen. hier ertheilte ihm der F3M. Graf Clersfapt, welcher so eben von dem FM. Prinz Koburg den heeresbefehl übernommen hatte, den Auftrag, sich mit einer auserlesenen Reiterschar nach den holländischen Festungen Bergen op Zoom, Breda, Gerstrupd enberg, herzogenbusch und Gravezu begeben. Er sollte deren Kommandanten geheime schrist-

liche Befehle, nebst wichtigen munblichen Botschaften Aberbringen, und mit ben von diesen Befehlshabern empfangenen Antworten so schleunig als möglich zur Armee zurücklehren. Außerdem erhielt er auch Depeschen für die englische, hinter ber Aa stehende, Armee. Dieser Auftrag, ber die größte Umsicht und Entschloffenheit ersforderte, war für den, der ihn erhielt, ein Beweis des besondern Vertrauens, mit welchem ihn der Felbherr beehrte.

Graf Neipperg marschirte von Gittarb mit einem Lieutenant, 20 Uhlanen und 12 Sufaren in bet Macht vom 2. auf ben 3. Geptember ab. In ben nachften Lagen ging er über Maffent und Stepbanswerth, wo er die Maas durchschwamm, in die Campine. In biefer oben lanbicaft jog er rechts am Stabt den Bree vorbei. In I delen wurde eine frangofifche Sufaren-Patrulle aufgehoben, und Reipperg erfuhr von ben Befangenen, bag ber Beneralabjutant Den mit einem Theile ber leichten Reiterei fich fo eben über bie Landichaft Campine verbreite, um die Berbindung ber Sambre= und Maad = Urmee mit der Nord = Urmee gu unterhalten, mit welcher Dichegru nach Solland vorrudte. - Meipperg vermied nun alle Sauptftragen, und erreichte auf ben beschwerlichsten Ochleichwegen, über Sammont, Dunffel, Soogstraeten und Lilburg, am q. Geptember Breda. Sier entledigte er fich ber an ben Gouverneur Grafen Bplandt gerichteten Auftrage. Ginen Sag mußte er ber Erbolung feiner gans ermatteten Pferbe ichenten. Im 11. wollte er feinen Weg nach ben übrigen bollanbifden Festungen fortfeben. Da traf Nachricht ein, bag bie englische Armee fich jurudziebe, und bag eine frangbfifche Rolonne, von

Bergogenbufch ber, Breda nabe. Die nachste Berbinbung zwischen biesen beiden Plagen war nun also fcon abgeschnitten. Doch entschloß sich Oberlieutenant Neipperg., am 12. Geptember den Marsch nach Bergogenbusch zu versuchen.

Reipperg mar faum eine Stunde von Breba entfernt, als er flüchtigen Candleuten begegnete, die ibre von den Frangofen geplunderten Dorfer verlaffen batten. Meipperg machte in einem Balbe Salt, und fen= dete eine Patrulle von 8 Ublanen vor; welche balb auf Reinde fließ, und von denfelben nach Breda gejagt wurde. Nur ein Ublane gelangte jurud in ben Verfted. Mus bemfelben fab nun Reipperg, auf ber Strafe von Bergogenbuich bei 400 Reiter mit Gefdute gegen Breda marfcbiren, die bald barauf einige Ranonenschuffe mit ben Außenwerken des Plates wechfelten, und Dachmittags auf dem namlichen Wege von diefer Retognosgirung gurudfebrten. Es mar nun gewiß, bag Deipverg nicht mehr nach Bergogenbufch gelangen tonne. Er wollte aber wenigstens nach bem befondere wichtigen Betgen op Boom burchtringen, und marfchirte baber am .13. Geptember auf Eilburg an der Len. In biefer Stadt erhielt er die fichere Bachricht, daß Jourdan im Borrucken gegen die binter ber Maas aufgestellte fais ferliche Urmee begriffen fen; daß alle benachbarten Orticaften mit frangofifcher Ravallerie angefüllt maren: daß auch durch Tilburg felbst icon in den letten Lagen viele frangofifche Pateullen gezogen fepen, und baß 45 - nicht mehr möglich mare, Bergen op Boom ju erreiden. - Reipperge nadite und bringenofte Pflicht blieb nun, fich und feine Truppe gu retten. Er verbarg fich in einem naben Balbe, und befchloß, am nachften Porgen über Selmond an die Maas zu ziehen, fie zu über- foreiten, und durch Preußisch-Gelbern zur Armee zur rudzutehren.

Um ein Uhr nach Mitternacht bes 14. Septembers brach Reipperg aus feinem Berftecke auf, und nabm feinen Weg nach bem Stabtden Belmond. Bei Unbruch bes Tages fließ er, unweit bes Dorfes Doelen, auf eine feindliche, von Enndhofen tommende Reiterfdar. Diefe murbe raich angegriffen und in die glucht gefchlagen. Uber nun nabte eine weit ftartere Reiterei zu ibrer Unterftugung. - Reipperg beeilte fic, die Berichte bes Gouverneurs von Breda, und die fur die übrigen bollandifden Feftungstommandanten erhaltenen Dapiere, ju vernichten. Dann magte er ben Berfuch, fic burch bie weit überlegene feindliche Eruppe burchauschlagen. Dach einem belbenmuthigen Rampfe wurden bie kaiferlichen Reiter theils jufammengebauen, theils perwundet und gefangen. Oberlieutenant Graf Reipperg batte in diefem Sandgemenge bereits acht Bunden erbalten, als ein Gabelbieb fein rechtes Auge traf, und ibn befinnungelos vom Pferde fturgte.

Uls Gefangener wurde Graf Neipperg in einige Aufnahmsspitaler, und endlich nach bem Sauptspitale ber Sambre= und Maas-Urmee in ber Ubtei Saint Eron gebracht, wo ihn die Heilung seiner vielen und schmerzhaften Wunden bis zum Ende des Janners 1795 zurüchhielt. Uls Rekonvaleszent wurde Graf Neipperg, im Laufe des Februars, in verschiedenen französischen Spitalern herumgeführt, und langte zu Ende des Monats in Umiens an. Hier erhielt er die Erlaudeniß, sich zu seiner gänzlichen Herlfellung in die Bäder nach Bareges in den Porenaen zu begeben. Um 3

Darg verließ Reipperg Umiens, und erreichte am 20. Upril, nach einer eben fo langen als beschwerlichen Ruffreife, jene berühmten Beilquellen. Ginen Monat binburch gebrauchte er biefelben mit bem erwunschteften Erfolge, und erhielt dann die Bewilligung, - auf ein fdriftliches Berfprechen, nicht gegen Frankreich und beffen Ullitrte vor ber Auswechslung ju bienen, - fich nach ben öftreich. ifden Staaten ju begeben. Um 3. Juni trat er von Bareges die Reife an, und erreichte über Louloufe, Montpellier, Loon, Dijon, Berdun, Bruffel, Mastricht , Duffelborf, Frankfurt und Manbeim, am 12. Unguft bas Sauptquartier bes &M. Clerfant ju Och we gingen. Der Generalquartiermeifter FME. Freiherr von Beaulieu ertheilte bem Grafen Neipperg am 20. August einen Urlaub nach Bien, und ftellte ibm am 22. August, so wie Die Oberften bes Generalquartiermeifterftabs Ochmidt und Gomez am 24. August, Beugniffe über die feit feiner Unftellung in diefem Korps geleifteten trefflichen Dienfte, über bie vielfach bemiefene Sapferkeit, Rlugbeit und unermudete Thatigfeit aus. Gegen Ende bes Monats reisete Reipperg nach Bien ab , und murbe von ba im Oftober jur Rheinarmet als Rurier jurudgefenbet. Er traf am 27. Oftober in &D. Clerfants Sauptquartiere gu Florsheim vor Maing ein.

Im 29. Oktober, beim Angriff ber Mainger Linien, leitete Oberlieutenant Graf Reipperg bie Bewegungen bes vom BML. Baron Schmerzing befehligten, und aus 20 Eskabrons bestehenden, gweiten Treffens ber dritten, zur Reserve bestimmten, Sauptkolonne. Diese eroberte Bregenheim, und BML. Schmerzing ging ber über Marienborn nahenden feinblichen Reiterei entgegen, wurde aber durch eine Ra-

nonentugel töbtlich verwundet. - Dann wurde Reippera jur Avantgarbe beordert, führte bei ber Berfolaung bes Reindes bie Ublanen von Reglevich, - bes ftand ein Gefecht mit der feindlichen Nachbut bei Nie berellim, und folgte berfelben bis Altgen und Rreubenach. - Reipperg, am 4. Movember gum Sauptmann im Generalquartiermeis fter fabe beforbert, mobnte den Operazionen ber E. L. Saupt. und Reichs : Urmee gegen Danbeim, ben Befechten an ber Pfrimm, Bart, am Frankenthaler. Rhes, und Speier . Bache und an der Queich im Nopember, und ber von Ben. Mauendorf um bie Mitte Dezembers gegen Erier geführten Diversion bei. Bon diefer letteren murde er ins Sauptquartier nach Rreu-Benach jurudgerufen, und mit dem Generalabjutanten Oberftlieut. Graf Plunket nach Rirn, in bas frangofifche Sauptquartier bes Gen. Marceau gefendet. Gie unterhandelten bort über einen Baffenftillftand zwifden ber f. f. Saupt : und ber frangofifchen Gambre : und Mags. Urmee. Ochon am 27. Dezember murbe ber Stillftand fur unbestimmte Beit, und gegen eine funfgebntägige Aufkundigungefrift, oon ben Gen. Rran und Marceau unterzeichnet.

Die Armee bezog nunmehr die Winterquartiere. Sauptmann Graf Reipperg blieb noch einige Boschen bei ber Avantgarbe des FME. Kray zu Meiffenstein beim kommandirt, nächft welchem Orte er den Bau einer Strafe leitete, aber auch zweimal nach Marceaus Sauptquartier zu Gimmern als Parlamentar geschieft wurde. Später befand er sich mit einer Abtheilung des Generalquartiermeisterstabes zu Winn weiler in der Grafschaft Falkenstein entsendet. — Gegen Ende Jane

ners 1796 wurde Neipperg in bas Sauptquartier nach Maing berufen, und balb barauf bei der Grenadiere Division des FME. Baron Werneck zu Frankfurt am Main angestellt.

Als die Rheinarmee die ersten Verstärkungen nach I talien abschiekte, wurde auch der Hauptmann Graf Meipperg im Mai zu dem Generalquartiermeistersstabe der italienischen Armee übersetzt. Er begab sich durch Baiern und Tirol dahin, und fand die Armee des F3M. Beaulieu in der Stellung hinter dem Minscio, das Hauptquartier in Valleggio. Hier wohnte er am Jo. Mai dem Treffen am Mincio bei, welches den Ruckjug nach Tirol zur Folge hatte.

Bei ber erften Borrudung, welche ber AM. Graf Burmfer Ende Juli zum Entfate von Mantua unternahm, und diefen auch bemirkte, mar Sauptmann Graf Reinverg bei bem, von RDR. Baron Quosbanopich befehtigten, rechten Rlugel bes aus ben tribentinischen Alven bervorbrechenben Beeres eingetheilt. Er führte die vierte, von Ben. Ocstan tommandirte Rotonne durch das Bal fabbia; welche am 29. Juli Bavardo an der Chiefa eroberte, und am 30. den Ben. Guneur in dem alten Soloffe bei Salo blockirte. Der FMC. Baron Quosbanovich fenbete am 31. Juli, aus Montechiaro, dem, mit feiner Brigade auf Conato vorrudenden, Gen. Ott ben Sauptmann Graf Reipperg mit 2 Batgillons, 1 Estadron gur Unterftugung. In feinem Berichte über die Gefechte bei Defen gano und Conato, und ben Ruckzug an die Chiefa auf Ponte Gan Marco, lobt Ben. Ott "ben, ibm alle Beit gur Geite gemefenen, und in Uberbringung ber Befehle und Gelbitanführung ber Truppen unermubeten, Sauptmann Graf Meipperg." - 2m 3. August wohnte Reipperg, mit ben Brigaben Ocstan und Ott, ben Gefechten bei Conato, Defengano und Ganarbo bei, und es murde ibm ein Pferd unterm Leibe ericoffen. Er machte mit biefen Truppen ben Ruckzug butch bas Chiefathal über Mogga, Storo, Conbino, und führte bann 2 Bataillons über Brentonico nach dem Montebaldo, jur Unterftutung des Gen. Bajalich; welcher fich in ber Stellung bei Dabonna bella coronna festgesett batte. Um 11. August batte bas Gefecht auf bem Montebalbo ftatt; bas ben Ruding bes Gen. Bajalich nach bem Monte cerbiole, und am 12. nach Artiglione jur Folge batte. - Der RM. Graf Wurmfer mar burch ben ungunftigen Ausgang ber Ochlacht bei Caftiglione und Golferino jum Rudzug nach Tirol, in bie Stellungen von Deri und Ala, bewogen worben. Graf Meipperg wurde von Ben. Bajalich in bas Sauptquartier nach Ala gefenbet, und von dort aus gur Berichangung ber Stellung bei Erient binter ber Ferfina verwendet. -

In ben ersten Tagen des Septembers wurde eine zweite Operazion zum Entsatzvon Mantua unternommen. Mit dem linken Flügel marschirte FR. Graf Wurmser durch das Brenta-Thal, und erreichte, — nach den Gesechten bei Cismone und Bassano am 8. September, — mit einem Theile seiner Truppen über Legnago die Festung Mantua; indeß ein anderer Theil durch Friaul an die Piave zog. Hauptmann Graf Neipperg, damals der Division Sebottendorf zugetheilt, war am 7. September mit einer Eskadron Husaren von Bassano in die Gegend von Feltri geschickt worden; um zu erforschen, ob eine Kolonne der französischen,

burch bas Brenta - Thal vorbringenben, Urmee fich nach jener Geite wende. 2018 Reipperg um acht Ubr Abends bes 8. Geptembers von biefer Refognoszirung, mit mehreren gefangenen Frangofen und mit genauen Rachrichten, wieder gurudfam, und Baffano nabte, fand er biefe Stadt in bes Feindes Banden. Reipperg griff einen vor berfelben aufgestellten Doften an, und nabm einen Gergeanten gefangen, bon bem er bie im Laufe bes Tages bier vorgefallenen Ereigniffe erfubr. - Das frangofifche Beer gerieth in Marm, und trat unter bie Baffen. Neipperg jog fich mit feiner Estabron in bie naben Berge guruck, und tam über Barcone am q. Geptember ju Caftelfranco an; wo er bie Borpoften ber von Baffano nach Trevifo gelangten Trup= pen fand. Reipperg boffte aber, ben &DR. Graf Wurm= fer einzuholen, und marfchirte mit feiner Estabron auf Padua; an beffen einem Thore er am 10. Morgens eben anlangte, als bie Divifion Mugereau von ber an= bern Geite in Die Stadt ruckte. Rach einem fleinen Scharmugel jog fich Reipperg auf Trevifo jurud. Er ftellte am 11. Die von Oberftlieut. Barbacen fommanbirten Truppen binter ber Diave bei Campana; vorwarts Conegliano, auf. - Der Gen. Baron Goubirg, welcher mit feiner Brigabe ben farntnerifden Daß Pontafel befett bielt, berief ben Sauptmann Graf Deipperg am 15. Geptember ju fich, und biefer leitete nun ben Berichangungsbau an ben farntnerifden Daffen mit gewohnter raftlofer Thatigfeit. Dach bem Beugniffe jenes Generals vom 20. Geptember, batte Deipperg in wenigen Tagen außerorbentliche Arbeiten gu Stande gebracht. - Unfange Oftober murbe Deip= pera in bas Sauptquartier nach Gorg berufen, Babrend die Armee fich durch neue Verftartungen erganzte, bereifte er, mit bem Generalquartiermeifter Oberftlieut. von Wenrother, die Gegenden von Friaul und Tirol, welche der Schauplat des nachsten Kampfes werden mußten.

Der F3M. Baron Alvinty fette bas Seer im Oktober aus ben Bebirgen nach ber venezignischen Chene in Bewegung. Sauptmann Graf Reipperg ruckte, nach der Mitte des Oftobers - mit ber Avantgarbe unter Ben. Liptay über Conegliano vor. Gine zweite große Refognoszirung murbe jenfeits ber Diave, gegen Caftelfranco und Baffano, von Oberftlieut. Weprother porgenommen, welcher auch ber Sauptmann Graf Deipe vera beiwohnte. Diefer folug am 2. Movember bie Pontonsbrucke bei lova bin a über die Piave, und nahm nun an den mertwurdigen Gefechten der folgenden Wochen einen rubmvollen Untheil. Nach den Berichten bes RRM. Baron Alvingy und bes die Avantgarbe befehligenden Gen. Pring Sobengollern, batte ber, bem Lettern que getheilte, Sauptmann Graf Neipperg bei ber Borrudung auf Baffano am 4. November die vierte Ro-Ionne geführt, und in dem am 6. Movember bei biefer Stadt vorgefallenen Ereffen fich besonders bervorgethan. - Die auf allen Punkten gefchlagene frangofifche Sauptmacht jog fich über Nicenza auf Berona jurud. Die Oftreicher folgten, und am 12. Movember, auf ben Boben bei Calbiero, murde bas frangbfifche Beer durch ben Ben, Pring Sobenzollern nochmals befiegt. Der Pring nennt in feinem Berichte den Sauptmann Graf Reipperg unter ben Offizieren, welche fich in biefem Treffen gang vorzüglich ausgezeichnet batten. - In ben Tagen von Urcole (am 15. - 17.

Movember) wirkte Reipperg nach Rraften mit, bie gludlichen Momente biefer Schlacht zu benüten, und ben Folgen ber fich ereigneten Unfalle ju begegnen. —

Babrend bas faiferliche Beer fich im Dezember jum vierten Male, Mantua ju entfegen, bereitete, batte Sauptmann Graf De i p p er g'ben Generalquartiermeister von Wenrother auf ben mubevollen Retognoszirungen begleitet, bie im Etichthale und auf bem, mit tiefem Ochnee bedeckten, Montebaldo bis an die frangofischen Doften gemacht murben. Im 7. Janner 1797 begannen jene großen Bewegungen, welche am 14. jur Odlacht von Rivoli führten. Reipperg mar überall, wie gewöhnlich, thatig. Um 15. Janner, als er fich eben an ber Gpige ber auf ben Montebaldo gelangten Reiterkolonne befand, murde ibm ein Pferd unter bem Leibe vermundet, und er felbft erbielt eine Kontufion am Rufe. - Die Armee jog fich nach Tirol jurud. FBM. Alvingy feste ben Saupttheil burch bas Brenta : Thal nach Baffano in Bewegung. Gen. Baron Loudon murbe in Tirol, mit einem Urmeetorps von 7000 Mann und ben bewaffneten Diligen, jurudgelaffen. Bei ibm blieb ber Sauptmann Graf Meipperg, mit der Leitung der Generalstabsgeschafte beauftragt.

Gen. Loudon stellte sein schwaches Korps in ben Berschanzungen bei Seravalle und Ghizzola an beiben Ufern der Etsch, und in der Stellung von San Giazcomo und San Balentino auf dem Montebaldo auf, und kleinere Abtheilungen dehnten sich rechts bis an die Grenze der neutralen Graubündtner und Schweizer aus. Am 26. Jänner griff der Gen. Joubert mit 20,000 Mann die 7000 Mann, welche Gen. Baron Loudon

im Etichtbale und auf bem Montebalbo beifammen batte, an, und nothigte benfelben am 29. jum Ruckjuge nach Roveredo. Neipperg hatte am 26. und 28. bie Bertheibigung bei Geravalle, und als ber Feind auf dem Montebaldo vorgedrungen mar, ben Rudzug in die verschanzte Stellung bei Caliano am 20., bann in jene binter bem Bache Cavis am 30. Janner, geleitet. Ben. Liptan übernahm am 31. Janner bas Rommando, und führte noch an bemfelben Tage bas Rorps in die befestigte Stellung von Salurn jurud. Um 2. Februarging Joubert über ben Cavisbach, brudte bie öftreichischen Bortruppen gurud, murbe aber aus bem Doften Cembra wieber vertrieben. Bu bem gunstigen Ausgange diefes Gefechtes batte Bauptmann Graf Reipperg vorzüglich beigetragen. Gen. Liptan rubmte in feiner Relazion beffen unermubete Thatigkeit, und empfahl ibn bem kommandirenden Generale, R3M. Alving, auf bas bringenbfte. -

Nach ber Eroberung des Forts Rehl hatte ber Erze berzog Karl die Rheinarmee verlaffen, und eilte zu dem Heere nach Italien; wohin er zu gleicher Zeit 25,000 Mann aufbrechen ließ. In Briren am 9. Februar angekommen, hielt der Erzherzog Kriegsrath, welchem, statt dem erkrankten Gen. Liptan, der Gen. Bukaffevich, mit dem Hauptmann Graf Neipperg, beiwohnte. Der Erzherzog verlegte am 11. Februar sein Hauptquartier nach Conegliano, und reisete am 16. Februar nach Wien ab, um die Rüstungen zu betreiben.

Gegen die Mitte bes Februars übergab ber erkrankte Gen. Liptan bas Kommando bes Tiroler Korps bem FME. Baron Kerpen. — Joubert hatte burch eine Proklamazion die Tiroler aufgefordert, die Baffen nie-

bergulegen, und im Beigerungsfalle bie Canbesvertheibiger mit bem Tobe, ibre Bobnungen mit Berbeerung bebrobet. Einige Rommanbanten berfelben batten ibre Befdwerben über biefe ungerechten und barbarifden Drobungen bem feindlichen Generale gutommen laffen. - Die fleinen Gefechte auf ber Borpoftenlinie bauerten fort, und ber Sauptmann Graf Reipperg befand fich am 13. Februar eben bei einem folden Ochar= mutel, nachft Balfd = Dichael, gegenwartig, als ein Parlamentar an ben bort tommanbirenben Eiroler Sauptmann ein Ochreiben Jouberts übergab, in melchem biefer die Behauptung aufstellte, bag bie Diroler fein Niecht batten, ibr Baterland ju vertheibi= gen. - In Muftrag bes FDR. Baron Rerpen, beant= wortete Graf Reipperg biefes Ochreiben, noch am nam= lichen Tage aus Galurn, auf eine wurdevolle und fraftige Weife, und erinnerte ben Ben. Joubert an bie Dazionalgarben, welche allein 1792 Frankreich vertheibigt batten. -

Unfangs Marz leitete Hauptmann Graf Reipperg bie Verschanzung verschiedener Punkte der von bem Tiroler Korps besetzen Stellung. Um die Mitte des Marz begann der Rückzug der öftreichischen, in Friaul aufgestellten, Truppen von der Piave und dem Tagliamento nach Karnten und Steiermark. Eine französische Kolonne drang aus Friaul in die linke Flanke der Aufstellung des Tiroler Korps, und am 19. März rückte Joudert von Trient mit 34,000 Mann gegen dasselbe, welches nur 15,000 Mann zählte, zum Anzgriff vor. Um 20. März führte Hauptmann Graf Neipperg das Korps, nach einem heftigen Gesechte, aus der Stellung von Salurn, über Neumarkt, nach

Bogen. Sier traf am 21. Marz ber Sauptmann Boltmann ein, und übernahm, seinem Range gemiß, von bem Sauptmann Graf Neipperg die Leitung ber Generalstabsgeschäfte; welche ber Lettere seit zwei Monaten mit so vielem Ruhme geführet hatte.

Mun erhielt ber Gen. Baron Loudon die Beffimmung, mit 1200 Mann Infanterie und 1 Estadron noch fo lange als moglich in ber Stellung von Bogen zu balten, und bann mit biefen Truppen einen ergentrifden Rudzug, gegen die linte Flante bes Feindes, in bie Stellung bei Meran gu machen. Diefen Plan batte ber Sauptmann Graf Meipperg im Rriegs. rathe vorgeschlagen, und er wurde auch beauftragt, bas Loudonische Korps bei Musführung beffelben ju leiten. Der AME. Baron Kerpen marichirte nach Briren ab, und Gen. Baron Coudon blieb am 22. Marg noch bei Boten fteben, bis alle Spitaler und Magazine aus biefer Stadt gurudgeschafft maren. Um 23. Marg trat Loudon ben Marich nach Meran an; wo noch ein im Bal bi Mons und Bal bi Gol gestanbenes Bataillon ju ihm fließ. Joubert brang über Bogen und Claufen vor, und &ME. Rerpen fette ben Mudmarich in bie Stellung bei Sterging fort; welche er am 25. Marg erreichte. Joubert ftellte fich bei Mittenmalbe an ber Gifad auf, und ließ die gange Divifion Baraguan b'hillieres bei Boten fteben, um bas Rorps bes Ben. Loudon ju beobachten. Diefes murbe in ben nachften Zagen burch die Schubenkompagnien und ben Canditurm ber benachbarten Begenben verftarft. Gen. Loubon unternahm bann, mit Sauptmann Graf Reippera. eine Retognoszirung nach ben Bogen beberrichenben Gebirgen. Der Feind wurde allarmirt, und geigte eine Starte von ungefahr 6000 Mann. Sauptmann Reipperg entwarf ben Plan zu einem ernstlichen Ungriff, welcher auch am 29. März ausgeführet wurde. In seiner Relazion von Meran am 31. März, an FMC. Baron Kerpen, bezeugt Gen. Loudon, daß Sauptmann Graf Neipperg in diesem Gesechte, bei der Leitung der Truppen durch das Gebirge, und bei Uneiserung dersels ben im Kampse, durch seine Thatigkeit wesentliche Diensste geleistet habe.

Im Sauptquartier ju Sterzing mar ein Plan gum, allgemeinen Ungriff auf bas feindliche Rorps entworfen, und beffen Ausführung auf ben 2. April bestimmt worden. Um 31. Marg erhielt Gen. Baron Loudon bie Befehle über feine Mitwirkung; und Sauptmann Graf Meipperg bemubte fich nun, die Maffen des Boltes gu fammeln, fie mit ben Linientruppen zu mifchen, und fie bis jum Abend bes 1. Uprile in drei Rolonnen gu bilden. Gen. Baron Loudon übertrug ibm fodann bie Rubrung ber erften ober rechten Rolonne. - Die febr verwickelten Bewegungen ber nachften Lage maren von ben glucklichften Erfolgen begleitet. Um Morgen bes 2. Aprils vertrieb Graf Reipperg die Frangosen aus Bilpian, übernel ben Doften in Terfan, unterftutte bas Borbringen ber ibm junachft marfdirenden Rolonne durch einen Ungriff auf die linke Flanke bes Feindes, burch welchen er beffen Rudzugsweg nach Bogen bebrobte, - ging bann über die Etich, und begann, nachdem er bie Reinde auch aus Sanct Pauls vertrieben, bie ibm aufgetragene Diversion gegen Caltern und Deumarkt. Gen. Loudon fagt in feinem Berichte, Sauptmann Deipperg habe feine Abtheis lung fo gut geleitet, bag ibre Bestimmung nicht volltommener batte erreicht werden tonnen. - Im 5. April, mabrend andere Rolonnen bes Loudonischen Rorps gegen Bogen vorbrangen, folug Sauptmann Reipperg mit feiner Rolonne die 500 ben Brudentopf bei Deumarkt vertheidigenden Frangofen in die glucht, eroberte eine Ranone, befette diefen Ort, fonitt ben fliebenden Reinden ben Beg nach Trient ab, und notbigte biefelben, gegen Bogen gurudgutebren, mo fie bann unter bie anbern Rolonnen bes Gen. Loubon gerathen mußten. - Um 4. Upril fam Meipperg in Brangoll, - Gen. Baron Loudon in Boten an. Um 5. Upril raumte ber Feind Briren, und am 6. rudte Ben. Loudon in biefe Stadt ein. Er ließ ben Sauptmann Graf Reipperg mit einer ftarten. Patrulle bis Salurn vorgeben; mo berfelbe bem Reinde eine Kanone, viele Bagen und 17 Befangene abnahm. FME. Baron Rerpen fam nun mit dem Sauptforps in Brixen an. Bis jum g. Upril mar ber Feind aus gang Deutsche Sirol vertrieben, und batte fic burd bas Dufterthal nach Karnten gezogen.

Dem Gen. Loubon wurde die Vertheidigung von Balfch-Tirol überlaffen, und derfelbe ging am 7. nach Bogen zurück. Er vertraute dem Hauptmann Graf Neipperg die Leitung der verschiedenen Detasschements, welche gegen Trient vordringen sollten. Diesfer vertrieb am 9. die französischen Posten von Presse sano und Lavis, schlug den Feind am 10. bei Trient, machte 300 Gefangene, und eroberte 2 Rasnonen. Dann warf er die Franzosen aus der Stellung von Caliano, und drang am 11. in Rovere do ein; wo einige Gebirgstanonen, viele Gewehre, Munizionsund Proviant-Vorrathe erbeutet, und mehrere Offis

ziere gefangen murben. — Gen. Loubon versichert in seinem Berichte, "daß der über alle Erwartung gute Erfolg dieser Unternehmung klar beweise, wie thätig und zweckmäßig die Vorschritte des Hauptmanns Graf Neipperg gewesen. Die ersochtenen Vortheile seyen der Schnelligkeit und Richtigkeit seiner Bewegungen zu banken." Er schließt, indem er den Hauptmann Graf Neipperg auf das nachdrücklichte zur Belohnung und vorzüglichen Berücksichtigung empsiehlt. — In der venezianischen Terra ferma war ein Aufstand des Volkes gegen die Franzosen ausgebrochen, und die Truppen der Republik kehrten ebenfalls ihre Waffen gegen diesselben. Der Feind räumte nun ganz Süd-Tirol, und zog sich bis Verona zurück. —

Als am 5. Upril ju Jubenburg, gwischen bem Erzherzog Rarl und bem frangofifchen Oberfelbheren Bonaparte, Baffenftillftand abgeschloffen worben, erbielt RMC. Baron Kerpen, am 12. April, ben Befehl, auch fur Tirol einen folden Bertrag einzugeben. Bu Billach am 14. Upril wurde wirklich mit bem Ben. Joubert ber Stillftand auf die feche Sage von 15. bis 21. April, und dann auf fernere Dauer mit vierund. zwanzigftundiger Auffundigung, unterzeichnet, und Demarkagionslinien wurden für die beiderseitigen Truppen bestimmt. In Gud = Eirol, - wo Ben. Loudon inbeffen fo bedeutende Canbftreden erobert batte, beren Ausbehnung gum Theile bem FME. Baron Kerpen, beim Abichluß bes Stillftanbes ju Billach, noch gar nicht bekannt fenn konnte, - trat bie Beforgniß ein, baß einige ber julett von ben Feinden geraumten Orte und Begirte benfelben wieder gurudgegeben werden muß= ten. Man befürchtete, bag bas bewaffnete Bolt, wels.

ches zur Befreiung bes Landes fo thatig mitgewirkt hatte, eine folche Abtretung nicht mit williger Folgsamkeit ertragen murde, sondern daß deffen Erbitterung gegen die Franzosen einen gewaltsamen Ausbruch herbeiführen durfte, der die zu Leoben begonnenen Friedensunters handlungen stören könnte. Der Gen. Baron Loudon ertheilte in dieser bedenklichen Lage dem, durch Feinheit und Überredungsgabe ausgezeichneten, Sauptmann Graf Neipperg den Austrag, sich vorwärts zu begeben, mit den zunächst gegenüberstehenden seinellichen Generalen Unterhandlungen anzuknüpfen, und eine möglichst vortheilhafte Demarkazionslinie für Güd=Lirol festzussehen.

Der Aufstand in ber Terra ferma batte fich indeß mit reißender Ochnelligkeit verbreitet. Um 17. Upril wurde die frangofische Besatung in ber Chiusa an ber Etich von ben Benegianern befturmt und übermaltigt. In Berona brach die Emporung ebenfalls aus. Gin Theil ber frangofischen Befatung murde vom Bolke niedergemacht. Der Reft warf fich in die Berona beberrichenben Schlöffer, und beichof bie Stadt. Die Beronefer batten fich vieles Geschütes bemächtigt, und beantworteten bas Feuer ber Frangofen mit größter Lebbaftig. feit. - In biefem Momente bes Schreckens und ber Unarchie tam Sauptmann Graf Neipperg als Parlamentar in Berona an. Unter bem gwifden ber Stabt und den Ochlöffern fortmabrenden Ranonenfeuer eröffnete Reipperg die Unterhandlung, mit bem im Caftel vecchio befindlichen frangofifden Gen. Balland. - 2m 18. Upril ertonte bas Sturmgelaute in Berona, und weit umber im Canbe zwifchen ben Alpen, ber Etich und bem Do. Eine Menge Bauern ftromten in bie

Stadt, und bildeten mit beren Bewohnern eine Daffe von mehr als 15,000 Mann, welche bie 2000 Franjofen in ben Ochloffern blodirt bielt. In Caftelnuovo batte bas Bolk eine andere Abtheilung von 3000 Fransofen eingeschloffen. - Graf Reipperg benütte die bebrangte Lage bes frangofifchen Rommanbanten, um ibm, als Bebingung bes Waffenstillstandes mit bem Korps ben Ben. Loudon, eine Demarkazionelinie vorzuschlagen , die burch bas venegianische Bebiet lief, und burch welche gang Gud = Tirol von Feinden freigehalten murbe. Er unterftutte feinen Untrag'mit ber Außerung: "baß, wenn auch nur ein einziger, bermal von faiferliden Truppen befetter, Tiroler = Begirt mieder abgetreren werben follte, das gange Bolt fich emporen murs be." - Balland nahm alle Vorichlage Meippergs an, und unterzeichnete am 18. Upril im Caftel vecchio einen Bertrag, burch welchen ben Kaiferlichen noch eine Menge Orte, von Feltre an, burch bas Bal fugana, im Etichthale, am Garda- und Idro-Gee, und bis Ponte bi legno abgetreten, und der gange Montebaldo, nebft einem breiten Canbftriche zwischen ben beiberfeitigen Des markagionelinien, neutral erklart wurden. -

Der FMC. Baron Kerpen, ber Gen. Baron Coubon, und ber Oberlandeskommiffar Graf Lehrbach stimmen in ihren dienstlichen Berichten überein, die Verbienste zu preisen, welche sich der Hauptmann Graf
Neipperg in den letten Wochen durch ausgezeichnes
ten Muth, durch militärischen Scharfblick, durch Geistesgegenwart und Festigkeit, um bas Heer, und um
das Land Lirol erworben. — Der Landeshauptmann
Graf von Wolkenstein drückte dem Grafen Neipperg
schon in einem Schreiben aus Innsbruck, vom 8. Upris

1797, feinen und ber Stande marmften Dant für beffen entscheibenbe Mitwirkung jur Befreiung bes Canbes aus. Auf den einstimmigen, burch ihre Rommiffion ausgefprochenen, Bunfc ber Canbesvertheibiger Gut = Die role, dag bem Sauptmann Graf Reipperg die Dankbarteit ibres Baterlandes, fur die großen, demfelben in ber gefahrvollften Lage geleifteten Dienfte, burd ein offentliches Beiden bewiesen werben mochte, überfchicte ber ganbeshauptmann, als Organ ber Stanbe, bem Grafen Reipperg bie filberne Ehrenmebaille. Gein diefelbe begleitendes Ochreiben vom 22. Juni 1708 bezeugt bie Gefühle ber Sochachtung, mit mels der bie Stanbe und bas Bolt fur einem Mann burchbrungen waren, ber burch entschloffene Sapferfeit und einsichtsvolle Leitung fo fraftig und folgenreich jum Odube bes landes mitgewirkt batte. - Die von bem Ben. Baron Loudon ju Meumarkt am 22. April, von &ME. Baron Kerpen zu Trient am 20. Mai 1797, ausgestellten Beugniffe empfehlen ben Sauptmann Graf Reipe perg, megen feiner vorzuglichen, in biefem Binterfelb= guge erworbenen Berdienfte, ju einer Belohnung. -Endlich wird in einem am 17. Juli 1797, im Sauptquartier Laibach, von dem F3M. Baron Terzy erlaffenen Armeebefehl bem Sauptmann Graf Reipperg bie gang besondere Bufriebenbeit Geiner Majeftat des Rais fers, über feine bei ber Bertheibigung Tirols geleifteten Dienfte, und bie Ullerhochfte Buficherung balbiger Beforderung zu erkennen gegeben. -

Nachdem am 17. Oktober 1797 ber Friede von Campo formio abgeschloffen worden, führte Sauptmann Graf Neipperg bas burch bas Etschthal in die venes zianische Zerra ferma einrückende Korps des & ME. Ker-

pen, bas am 21. Janner 1798 in Berona einzog. - Im Upril wurde Neipperg zu bem in Tirol aufgestellten Korps bes FDR. Graf Sport eingetheilt. Gegen Ende Mai unterhandelte Graf Reipperg in Bredcia mit bem bort befehligenden frangofifchen Die visionegeneral Gauret einen Vertrag, um den Raubereien an den bortigen Grengen Ginhalt zu thun. Chenfalls gu Brescia, am 28. Mai, hatte Meipperg mit bem frangoff. ichen Bevollmachtigten, Sauptmann Briche, eine vorlaufige Übereinkunft megen Bebandlung ber fich in Zirol aufe baltenden cisalpinifden Emigranten entworfen. - Im Juni befand fich Sauptmann Graf Meipperg zu Erient. und die Aufficht über die an ber fud-mestlichen Grenze auf. gestellten Poften und im Baue begriffenen Schangen war ibm übertragen. Im Juli begleitete er ben E. E. ABM. Pring von Oranien, und bald nachber ben Gen. Baron Butaffevich, als gubrer bei ihren Bereifungen ber bortigen Grengen und Poften. - Um bie Mitte bes Augusts vertraute ber &MC. Graf Sport bem Saupt. manne Grafen Neipperg, wegen feiner großen Fertigteit in verschiedenen fremden Oprachen, das Stadtfommando in Erient. - Unfangs November untersuchte Reipperg, auf biergu erhaltenen Auftrag, bie Streitigkeiten, welche fich zwischen ben beiberseitigen Borpoftenkommandanten, wegen Musbehnung ihrer Linien im Bal fabbig und Bal di Ledro, erhoben batten, und vermittelte, bei der Bufammenkunft in Bardola mit bem frangofischen Brigabechef Brennier, eine freundschaftliche Musgleichung biefes Gegenstandes. - Um bie .Mitte bes Dezembers gab &ME. Graf Sport bem Sauptmann Graf Neipperg ben Auftrag, neue Bericangungen am Garda = Gee, im Bal bi Lebro und in

den Judicarien angulegen, beren Ausführung aber burch ben tiefen Schnee gehindert wurde. —

Um 26. Marg 1799 griffen die Frangofen, unter bem Oberbefehle bes Ben. Ocherer, ohne vorber ben Baffenstillstand aufzukunden, die kaiferliche Linie langs ber Etich an, und RMC. Baron Kran versammelte bie Sauptmacht, bis Ende Mary, vor Verona. Der Saupts mann Graf Reipperg bereifte bie Borpoften ber in Sud = Tirol aufgestellten Truppen, und berieth fich am 29. Mark mit Gen. Graf Gaint Julien in Roveres bo, mit Ben. Baron Butaffevich in Erient, über bie Ausführung ber biefen Generalen gunachft vorges idriebenen Bewegungen. - Um 30. Marg folug AME. Rran bas Korps bes Gen. Gerrurier bei Barona und an ber Brucke bei Pol, und Gerrurier wich in der Racht von der Etich nach Peschiera. Gen. Graf Gaint Julien unt hauptmann Graf Reipperg ruckten am Montes balbo binab, über Rivoli, auf bie Boben von Cale mafino.

In ben nachsten Tagen wurde die Disposizion zu ben Bewegungen entworfen, durch die bet noch an der Etsch zögernde Feind vom Mincio abgeschnitten werden sollte. Dem Gen. Baron Bukassevich war die Borruschung aus Sud-Tivol, durch das Chiesa Thal, gegen Brescia aufgetragen, und ihm der Hauptmann Graf Neipperg als Führer beigegeben. Die Armee ersocht bei Magnano am 5. April über die seindlichen Generale Scherer und Moreau einen glanzenden Sieg, und diese zogen sich hinter den Mincio. Un eben diesem Tage war das Bukassevichische Korps, in mehreren Kolonnen, ins Chiesa Thal eingedrungen, hatte die Brücke bei Stor vo erstürmt, Rocca d'An so eingenommen, und ber

brobte, burch bie Borrudung nach 3bro, bereits auch Brestia. Sauptmann Graf Reipperg batte bierbei ben Angriff auf bie feindlichen Bortruppen geleitet. 38m mar noch befonders die Unführung ber Avantgarde ber III. Rolonne übertragen gemefen. Mit biefer mar er aus bem Bal bi Bestino bis an die fubliche Spite bes Lago d'Idro vorgebrungen, batte die Berbindung ber Rolonnen unterhalten, Rocca d'Unfo im Ruden angegriffen, und baburch jum gludlichen Erfolge ent. icheidend beigetragen. - Der feindliche Obergeneral Scherer verließ am q. Upril ben Mincio, und jog fic am 11. binter ben Oglio. Um 10. April maren ber Oberftlieut. Brobanovich und ber Sauptmann Graf Deipper'a mit ibren, ben linken Rlugel ber Brigade Butaffevich bildenden, Rolonnen gegen bas fubliche Ende des Lago di Garda vorgerudt, und am 11. vertrieben fie ben Reind aus Salo; fie murben aber bald barauf, burch eine große feinbliche Ubermacht, wieder jum Ruckzug genothiget. - Der Ben. b. Rav. Baron Melas batte indeg bas Rommando bes öftreichischen Beeres übernommen. Um 14. Upril überichritt baffelbe den Mincio. Um 15. rudte &MC. Ott mit der Avant= garde nach Montechiaro vor. Um 16. April fenbete Ben. Butafferich, aus bem wieder genommenen Galo, ben Banptmann Graf neipperg mit einem Streifforps von 100 Mann nach Montechiaro zu KME. Ott, um die nachfte Berbindung mit ber Urmee berjuftellen. - RM. Graf Gumarom übernahm nun ben Oberbefehl über bie vereinigten Offreicher und Ruffen.

Am Morgen bes 17. Aprils fcicte FME. Ott ben Major Graf harrach und hauptmann Graf Neipperg Bur, milit. Belifc. 1830. III.

als Parlamentare nach Brescia, um ben Gen. Bonzet aufzufordern. Als diefer eine abichlägige Untwort ertheilte, fellte fich Meipperg mit feiner Ubtheilung in Banardo auf, und ficherte baburch bie Berbindung amifden bem RMC. Ott und Gen. Butaffevich. Noch am namlichen Sage ging &DE. Ott über die Chiefa, und am 19. führte &M. Suwarow die Urmee bis an diefen Blug. In der Nacht vom 20. auf den 21. Upril brach RME. Ott gegen Brescia auf; die Urmee ging in meb. reren Rolonnen über die Chiefa, und gelangte bis jum Abend an die Mella. Unterdeffen maren &MC. Ott auf ber Sauptstraße, - Gen. Butaffevich burch bas Bal trompia, Sauptmann Reipperg mit feiner Rolonne über Mave, vor Brescia angelangt. Nach einer Beschießung von anderthalb Stunden raumte Ben. Bouget bie Stadt, und Nachmittags um vier Uhr übergab er auch bie Citabelle.

Am 22. Upril marschirte die Armee an den Oglio,
— die Brigade Aukassevich gegen Lovere. Die Franzossen zogen sich hinter die Abda. Am 23. ging die k. k. Armee über den Oglio, am 24. über den Serio, und am 25. kam sie an der Abda, — Aukassevich gegensüber von Brivio, an. Die Disposizion zum Übergange wurde am 26. entworfen, und sollte am 27. April ausgeführt werden. — Gen. Aukassevich hatte den Auftrag, auf Landesschiffen bei Brivio überzuseten. Indes wurde durch die außerordentliche Thätigkeit des Hauptmanns Graf Neipperg noch am 26. eine sliegende Brücke zu Stande gebracht, die Brigade übergeschifft, und bei Brivio vortheilhaft ausgestellt. Der Feind griff dieselbe mit bedeutender Macht zweimal an, wurde aber eben so oft zurückgeschlagen, und Neipperg versolgte

benfelben, mit dem Vortrabe der Brigade, bis Olgisnato. Diefer bei Brivio gewonnene Tag hatte auf den Abergang des Heeres in der Nacht vom 26. auf den 27. Upril, und auf die bei Cassanno gelieferte Schlacht, entscheidenden Einfluß. Sie endete mit der Flucht der Franzosen und einer allgemeinen Verfolgung. — Der Gen. Baron Aufassevich und der Gen. d. Kav. Baron Melas ertheilen, in ihren offiziellen Berichten über diese Schlacht, dem Hauptmanne Grafen Neipperg, wegen vorzüglicher Verwendung und ausgezeichnetem Muthe, die größten Lobsprüche, und der FM. Graf Suwarow macht desselben in der Relazion über diese Schlacht rühmliche Erwähnung.

Die Urmee ructe am 28. bis Gorgongola vor. Ben. Butaffevich marichirte gerade gegen Mailand. 36m voraus jog Sauptmann Neipperg mit bem Bortrabe. Er ftief bei Berberio auf die verschangte Divifion Gerrurier, retognosgirte biefelbe, und nach feinem lichtvol= Ien Berichte murbe die Disposition jum Ungriff entworfen. Diefer murde von der Brigade Butaffevich in meb= reren Rolonnen, beren Bewegungen Neipperg leitete, Dadmittags ausgeführt , und Gerrurier umrungen. Der Oberftlieut. Ettingshaufen von Erboby Bufaren und Sauptmann Deipperg unterhandelten, auf bes Gen. Bufaffevich Befehl, mit Gerrurier, und foloffen die Rapitulagion, vermög welcher fich bie feindlichen Benerale Gerrurier und Ereffin mit 250 Stabe- und Ober-Offizieren , 4000 Mann und 15 Ranonen ergaben. Die biegfällige Relagion bes Ben. Baron Butaffevich ift voll von bem warmften Lobe Reippergs. - Um 29. Upril jog die Urmee in Mailand ein. Ben. Butaffevich ructe, über Monga, bis Bruggano vor. - In feinem Berichte über bie Schlacht an ber Abda und bie Einnahme von Mailand, bat ber FM. Graf Suwarow "um bie Majoresstelle für ben braven Sauptmann Graf Neipperg." —

Mus Mailand am 1. Mai ertheilte ber Generals quartiermeifter Marquis Chafteller bem Ben. Baron Bukaffevich die Inftruktion zu einer Unternehmung gegen die feindlichen Truppen, welche in Lecco, Chiavenna, Lugano, Belinzona, u. f. w. aufgestellt maren; fo wie gegen ibre auf bem Lago bi Como und Lago maggiore freuzenden Kanonierschaluppen; um ben Keind bis an ben Ruf des Gottbards ju treiben. Diefe Inftrutgion brudt aus : "baß, unter bes Ben. Qutaffenich Be-"feblen, die Leitung diefer wichtigen Operation bem "tapfern und geschickten Sauptmann Graf Reipperg "anvertraut werde." - Die Division Butaffevich mars fchirte noch am 1. Mai nach Cafa b'Dlone, - am 2. über Buffalora an den Ticino. Um 6. befette fie Dovara. Bon bier aus machte Deipperg ben Borfcblag. in Piemont ein leichtes Korps, aus Infanterie und Reiterei gemischt, zu errichten, und erbat fic bas Rom- . mando deffelben. - 2lm 7. ructe die Divifion in Bercelli ein. In ben nachften Tagen murben, unter Deippergs Leitung, auf bem linken Ufer bes Do bie Ubergange bei Cafale und Ponte Stura, - bann Trino, Crescentino, Jorea, Fort Bard, - auf dem rechten Po-Ufer Berrua, befest, und Abtheilungen ftreiften gegen Mofta. - Um 15. Mai murbe ber Sauptmann Graf Reipperg jum Major im Generalquartiers meifterftabe beforbert, und die fernere Leitung der Operagionen bes Butaffevichischen Korps blieb ibm aufgetragen.

Auf Major Graf Neippergs Borfchlag murbe am 17. Mai, von ber Avantgarbe bes Rorps, bie Stadt Cafale am rechten Ufer bes Do beschoffen, und ber Reind jur Raumung berfelben genothigt. &M. Graf Sumarow jog über ben Do, gegen Turin. Um 21. Mai rudte Ben. Baron Bukaffevich in Chivaffo ein. Der frangofifche Obergeneral Moreau wich Ende Mai, über Cuneo, Mondovi und Garefio, in die Riviera di Genova zurud. - Um 22. Mai ging Major Graf Reipperg nach Turin als Parlamentar ab, und forberte am 23. den Rommandanten, Gen. Fjorella, jur Ubergabe auf. Da biefe verweigert murde, ftellte Reipperg bie Poften rings um bie Stadt aus. Um 26. Mai murde Turin nochmals, jedoch ohne Erfolg, aufgefordert, und am 27., mabrend die Rolonnen ber Urmee bie Stadt von allen Geiten umichloffen, murbe biefelbe burch bas Beidun bes Butaffevichifden Rorps von bet Rapuzinerhobe befcoffen. Die Burger erhoben fich gegen bie Befagung, die fich in die Citabelle flüchtete, und öffneten das Do-Thor. Truppen der Divifion Butaffevich ruckten in die Stadt, denen bald jene bes Beeres folgten. Die Belagerung' ber Citadelle murbe bem AME. Raim übertragen. Major Graf Reipperg befette mit Ubtheis lungen ber Division Butaffevich in ben nachsten Tagen Orbaffano, Moncalieri, Cherasco und Ale ba, indeffen Truppen bes Seeres nach Dignerol, Sufa und Fenestrelle gogen , um bie bortigen Eingange Diemonts ju verfchließen.

Am 10. Juni trat ber &M. Graf Suwarow von Turin ben Marich, über Ufti, Alleffandria und Boghera, nach Cafteggio an; welchen bie Division Bukaffevich durch

ibre allmählige Vorrückung über Alba und Aqui nach Cantaluppo bertte. Nachbem &M. Graf Sumarow in ber breitägigen Ochlacht an ber Trebbia (am 17., 18. und 10. Juni) über ben aus Meapel durch Toskana beraufgezogenen Macbonald gefiegt, und beffen vorgehabte Bereinigung mit Moreau, welcher aus ber Bocchetta, über Gavi, Movi, Tortona, bereits bis Boghera vorgebrungen mar, vereitelt batte, - fubrte er bas fais ferliche Beer über die Ocrivia gurud, und traf am 27. Juni an der Orba ein. Moreau hatte fich über die Bocdetta in die Riviera gurudgezogen. Die allirte Avantgarbe ftellte Major Graf Neipperg icon am 26. um Movi auf. Die Division Butaffevich marschirte nach Turin, - beffen Citabelle am 20. Juni fich ergeben batte, - und fließ jum Rorps bes &ME. Raim. Diefer General erhielt den Auftrag, die über die Alpen fubrenden Wege und Daffe, und die feinbliche | Garnifon von Cuneo, ju beobachten. Der Ben. b. Rav. Baron Melas bestimmte, durch eine im Sauptquartier alleffandria am 27. Juni erlaffene Inftrutzion, den Major Graf Reipperg jum Chef bes Generalquartiermeis fterftabes bei der Divifion Raim, übertrug ibm die Aufftellung berfelben , die Leitung ber Organifirung ber piemontesischen Truppen, - wied ibn an, alle betafdirten Korps zu befuchen, die dort eingetheilten Offis giere bes Generalftabes über beren 3mede gu belehren, fich fur feine Derfon aber meiftentheils bei ber Avant= garbe unter Ben. Baron Butaffevich aufzuhalten. -Um 30. Juni stellte Major Reipperg bie Division Raim in ben Rantonnirungen um Turin auf. Starte Ubtheilungen berfelben bilbeten bie Befagungen von Sufa und Pignerol; andere beobachteten in ben Dosten Kossano, Savigliano, und Carignan die Festung Cuneo. —

Der Major Graf Neipperg gab fichim Juli alle Mube, die Organistrung der piemontefifden Truppen gu beschleunigen. Um 1. August trat er eine Reife an, um die Grengen Diemonts gegen Frankreich zu rekognosgiren. Um 2. August mit Sagesanbruch vertrieb ber Borpostenkommandant Major Mesko, unter ber Ceitung bes Majors Meipperg, ben Reind vom Col de genetre und Col de Ratera, und warf ibn gegen Fenestrelle. - Bon Gufa fette Reipperg am 3. August die Bereisung gegen den Mont Cenis fort, und kehrte am 4. nach Turin jurud. Um 5. August überreichte Reipperg bem Generalquartiermeifter, General von Bach, einen auf bie Ergebniffe biefer Reife geftutten Entwurf gur Blockabe ber Festung Fenestrelle, und jur Vorbereitung einer Overagion nach ber Dauphinee ober nach Gavonen. -

Am 27. Juli war die Citabelle von Allesfandria gefallen, und am 5. August die Belagerung jener von Tortona begonnen worden, die am 10. September kapitulirte. Damals übernahm Joubert das Kommando der in der Riviera zusammengedrängten französischen Armee, sührte dieselbe über die Appeninnen, wurde am 15. August bei Novi geschlagen, und zog sich wieder in die Niviera zurück. — Den Besehl über die 16,000 Mann zählende Alpenarmee hatte Championet übernommen, und um die Mitte Augusts einige Streiser reien von Fenestrelle, und aus dem Thale der Dora, gegen Susa aussühren lassen, benen sich die entsendezten Truppen der Division Kaim mit abwechselndem Ersfolge entgegensetzen. Endlich am 25. Augustwickte Chams

pionet mit 12,000 Mann aus ben Alpenpaffen. Dit einem Theile berfelben bebrobte Ben. Satry Oufa. Championet felbst befette Dulr und Erilles, und ließ fich in bas Thal von San Martino binab, gegen Derouse. Um 25. Mugust batte Major Graf Reipperg von Turin fich eilends nach ben bedrohten Grengen begeben, und traf bann bie zwedmäßigften Bortebrungen die Reinde aufzuhalten, und eine fraftige Bertheidis gung vorzubereiten. Um 26. hatte Championet die in Billaret die Refte Reneftrelle beobachtenden faiferlichen Poften jurudgebrudt. Um 27. fam Reipperg in Dig. nerol an. Nach bem bei Peroufe fattgehabten Befecte, murbe bort eben ein neuer Ungriff von Geite. bes Reindes erwartet. Der Major Graf Reipperg übernahm baber am 28. August freiwillig bas Kommane bo im Lucerner Thale. Aber ber Feind erschien nicht. Reipperg mußte Abends feine Reife nach Galuggo fortfegen. Um 29. retognoszirte er bas obere Po-Thal, und fam in ber Macht vom 30. - 31. August nach Eurin jurud, Indeffen befetten bie Frangofen Oufa und Pignerol.

Im September gestalteten sich die Verhältnisse in Piemont noch bedenklicher. Im Walliser Lande und bei Belingona stand ber FME. Haddik mit einem Korps von 14,000 Mann gegen den Gotthard, Simplon, den großen und kleinen Bernhard; sein Hauptquartier in Uosta. Die Division Kaim bei Turin und Susa war über 8000 Mann stark. Doch diese Streitkräfte waren auf einer weiten Landstrecke vertheilt, und unter sich durch Hochgebirge und ungangbares Terran geschieden. Von Championete Armee standen 4000 Mann im Sussa 14-Thale, 5000 bei Pignerol, 7000 im Thale von Nosta.

Um 12. und 13. September murde FMC. Graf Sabbik nach Chatillon, am 14. nach San Martino, am
18. nach Ivrea zuruckgebrückt. — Der FM. Graf Suwarow trat eben bamals mit ben ruffischen Truppen ben
Bug über ben Gotthard nach ber Schweiz an. —

Der Major Graf Neipperg batte icon am 11. September einen Plan gur Wiedereroberung von Dignerol und Sufa entworfen. Doch ebe biefer ausgeführt werden konnte, ruckte ber geind am 16. Geptember gegen die Stellung bei Rivoli vor Turin, mit 6000 . Mann vor. Um funf Uhr Abends ließ aber FME. Kaim ben Reind in funf Rolonnen angreifen. Die fünfte Ro. Ionne führte der Major Graf Reipperg von Giaveno bem Reinde in ben Ruden. Diefer mar bis fieben Uhr Abends mit großem Berlufte überall geschlagen, und in feine vorigen Stellungen in die Gebirge von Sant Untonio und Avigliana gurudgebrangt. - Um 22. September ju Rivoli, entwarf bet Major Graf Deipperg bie Disposizion zu bem Ungriff, ber am nachsten Sage mit vier Rolonnen, - bie aus ben burch ben BME. Fürst Johann Liechtenstein von der Sauptarmee gebrachten Truppen und einem Theile ber Divifion Raim bestanden, - gegen die in ben Thalern von Pignerol und Ousa postirten Feinde ausgeführt werben follte. Die Erfte biefer Rolonnen murbe unter bie Befehle bes Majors Graf Reipperg gestellt. Um 23. September murben bie Berichanzungen bes Feinbes bei Dignerol erobert. - auf ber Straffenach Gufa bie Frangofen in die Posizion von Avigliana und Sant Umbrogio, - bann nach einigem Biderftande über Sant Antonino bis Giorio, - endlich am Abend in Die verschangte Stellung bei Foreft gebrangt. Gie gogen sich in der Nacht auf ben 24, nach Susa zuruck, und als sie von der kaiserlichen Avantgarde' auch das bin verfolgt wurden, räumten sie die Stadt, und flosben in die Gebirge. — Der Major Graf Neipperg hatte am 23. mit seiner Kolonne den Feind links im Gebirge aus Giaveno, Coazze, und von dem Col de sa Rousse, bis unter die Mauern von Fenestrelle gestrieben, viele Gefangene gemacht, und die Cols d'Orsnier und de Fenetre besehr. Am 25. September führte er die Truppen des Gen. Graf Friedrich Bellegarde nacht Susa. — In der Nacht vom 24. auf den 25. September verließ der Feind auch Chaumont und Novasses, und zog sich ganz in seine Stellung bei Exilles und auf dem Mont Cenis.

Um 1. Oktober rudten die Frangofen nochmals in Oufa ein. Ben. Butaffevich bielt fie bei Buffolino auf. Bon Fenestrelle gingen einige Laufend Feinbe gegen Perouse vor, und bedrohten Pignerol. 2m 12. Oftos ber in Zurin entwarf Major. Graf Reipperg einen Plan jum Angriff ober jur Bebrobung bes Mont Cenis, und ju einer Unternehmung in die gegen Briancon und die feindliche Grenze führenden Thaler von Chaumont und Pragelas, - am 13. einen anbern ju einem Angriff auf Sufa. FME. Raim ließ bie in bem dortigen Thale ftebenben Feinde unaufborlich beunruhigen. Um 30. Oktober griff Gen. Dubesme mit 5000 Mann bie Vorhut ber Division Raim an, marf fie bei Buffolino, am 31. bei Avigliana, ging bann aber wieber nach Oufa gurud. Bei ben Gefech. ten ber lettern beiben Sage mat Major Graf Meipverg gegenwartig, und bemubte fic, ben Rachtbei-Ien zu begegnen, bie in bem Rampfe gegen eine fo be-

beutenbe Ubermacht fich ergeben batten. - 2m 3. Devember murbe ber Reind in feiner Stellung bei Gan Giorio und Buffolino angegriffen, und bis Gufa gurudgebrudt. Bon Giaveno aus, ging Major Graf Reipperg mit 300 Reitern über ben Col be Bes ge= gen Billar be Peroufe, mo er Reinde traf, und febrte bann wieder über Pignerol gurud. - Um 4. November wurde Championet bei Genola beffegt. - Um 3. Des gember fiel bas von bem &DR. Fürft Johann Liechtenftein belagerte Cuneo. Um 8. Dezember bezog bie Urmee bie Winterfantonirungen; barunter bie Divifion Raim in Turin und beffen Umgegend, bie Divifion Butaffevich in Pignerol. Die Feinde bielten bie Frantreich von Stalien icheibenben Alpen, die Oftreicher aber alle bie Paffe, welche von benfelben nach Dies mont fubren , befest. - 2lm 4. Dezember batte Das jor Graf Reipperg ben Plan gur Einschließung von Reneftrelle entworfen. Um 20. Dezember ging er von Turin ab, um bie Mufftellung ber Blodabetrup= pen ju befeben, und nothigenfalls ju verbeffern. -

Die ersten Monate des Jahres 1800 war der Mazior Graf Neipperg mit der Leitung der Befestigungen beschäftigt, welche den Franzosen das herabbringen durch die Alpenpässe, die damals zwar durch Schnee und Eis ungangbar waren, — auch beim Eintritt der milderen Jahreszeit verwehren sollten. Besonders wurzen im Susa-Thale mehrere Blochhäuser und Verschanzungen erbaut, — die Stadt Susa, die Festen Bard und la Brunette, in Vertheibigungsstand gesetzt. — Um 18. März ertheilte der Gen. d. Kav. Baron Melas den gesammten, in Piemont kantonirenden, kaiserlichen Truppen den Besehl, sich zusammenzuziehen, und am 24.

Marz verlegte er sein Hauptquartier von Turin nach Allessandria. Die 60,000 Mann zählende, zur Eroberung des genuesischen Küstenlandes bestimmte Armee stand am 27. März bei Bra und Pozzolo sownigaro. FML. Kaim sollte mit 30,000 Mann die Grenzen Piesmonts und der Lombardie vom Col di Tenda bis zum Gotthard vertheidigen, und alle aus den Alpen nach Ober-Italien führenden Wege bewachen. — Am 6. April rückte der Gen. d. Kav. Baron Melas in die Riviera ein. Das französische Heer wurde geschlagen, — getrennt, — Massen mit dem rechten Flügel nach Genua, Suchet mit dem linken in die westliche Riviera geworsen, und dann die Blockade der Stadt Genua begonnen.

Bu Gunften ber Operagionen ber Sauptmacht in ber Riviera, murbe bie Unternehmung nach bem Mont Cenis, ju melder ber Major Graf Reipperg fcon im Winter ben Plan entworfen batte, von ibm und bem Major Mesto bes 7. Sufaren = Regiments ausgeführt. Bon Gufa aus murbe biefer von ben Frangofen ftart befette Alpenpaß in der Nacht auf den 8. April aberfallen, und mit allen feinen Berfchanzungen überwaltigt. Es wurden bierbei 1400 Frangofen gefangen, 18 Ranonen erobert, und die entkommenen Reinde nach Savonen, über Cans : le : bourg, Termignon und Bramant im Thal Maurienne verfolgt. Major Graf N'eipe verg führte bie Leitung bes Bangen, befehligte jeboch außerbem, von ben funf Rolonnen, in welche bie ans greifenden Truppen getheilt maren, felbst bie britte, überfiel bas Sofpital, und nahm bort ben fommanbirenden Brigadechef Caffre, mit einem Theile feiner Leute, gefangen. - Die frangofiche Refervoormee, melche fich bamals schon zwischen Dijon und Genf zu same mein begann, wurde durch biesen Borfall so febr allars mirt, daß unverweilt ein Korps von 8000 Mann nach Chambern und Grenoble eilte, und eine starke Kolonsne gegen ten Mont Cenis vorrückte. Da indeß der Zweck der Diversion vollkommen erreicht war, so wurde am 18. Upril der Mont Cenis von den Östreichern wiesder geräumt.

Dach ber Mitte bes Uprils trug ber Oberfelbberr bem RDR. Raim auf, die Gebirgspaffe im Ructen Gu= chets, ber bamals noch in ber Stellung von Gettepani bielt, ju bebroben, um baburch beffen Ruckzug nach ber Provence zu beschleunigen. Die Bemegungen ber Erupven für biefen Zweck murben fogleich eingeleitet, und Major Graf Deipperg entwarf ben Plan gum Ungriff bes Col bi Tenba. Aber bas plogliche Mustreten als Ier Gemaffer binberte langere Beit jebe Demonftragion ber in ben Ulventbalern aufgestellten Truppenabtbeilungen gegen bie frangofifden Forts und Grengen. Enblich am 4. Mai maren bie Bemaffer abgelaufen ; ber Col di Tenda murbe am 6. Mai burch ben Ben. Knefevich erobert. - Ochon am 3. Mai gu Pignerol batte Major Reinverg bem Gen. Graf Rimptic bie Dispos fizion zu einer im Perufer, Gan Martiner und Qua cerner Thale auszuführenden Demonstragion vorgelegt. Reipperg führte bie Rolonne, welche am 4. Dai in bem Lucerner Thale bis Dirabouc vorbrang, am 5., nach mubfamer Uberfteigung bes Col be la Eroir, ben Feind bei la Monta, Riftolas, und 26ries folug, und ihn in bas Ochlog Queiras warf. Die frangonichen Grenggegenden geriethen in Marm, und bas Landvolf griff in großer Babl gu ben Baffen. Die fich bilbente

Übermacht, und ber das Gebirge bedecende tiefe Schnee veranlaßten den Major Neipperg, seine Kolonne am 6. Mai Abends durch das Lucerner Thal zurückzuführen. — Am 8. Mai kam Neipperg nach Ten da, und machte dem Gen. Knefevich den Vorschlag, im Rücken Suchet, der Anfangs Mai seinen Rückzug aus der Stellung von Santo Spirito, über Allasio fortgesetzt hatte, verließ eben jest, von einem Theile des Heeres verfolgt, die Riviera, und die zur Mitte des Mai war er bereits ther den Var nach der Provence gedrängt. —

Die frangofische Referve-Armee überftieg nun ben großen und fleinen Bernbard, ben Gottbard und Gimplon, und brang in die Lombardie ein; indeß fie auch ftarte Kolonnen über ben Mont Cenis und Mont Benevre nad Piemont fendete. Ivrea und Gufa fielen in ber zweiten Salfte des Mai, Fort Barb am 2. Juni. Der Gen. b. Kav. Baron Delas war mit einigen Erup= ven aus ber Riviera nach Diemont geeilt, und batte fein Sauptquartier am 25. Dai nach Eurin verlegt, um bie in Piemont versammelte Streitmacht gegen ben von ben Alpen berab fich verbreitenben Reind zu führen. Inbef wendete Bonaparte ben Marich feiner Sauntfolonnen gegen Mailand, rudte am 2. Juni in biefe Sampte Rabt ein, und ging mit berfelben bei Piacenza über ben Do. Gen. b. Kav. Baron Melas befahl ben Truppen in Diemont, - und, nachdem am 4. Juni Maffena bas ausgehungerte Genua übergeben batte, auch bem größten Theile ber bisher in ber Riviera verwendeten, - fich bei Alleffandria ju fammeln. Die Divifionen Kaim und Saddit batten ein Lager bei Enrin bezogen. Gie brachen am 8. Juni auf. Dajor Graf Rei pperg führte den linken Flügel diefes Korps bei Carige nan über den Po, dann über Poirino und Villanova. Um 11. Nachmittags traf das Korps bei Allessambria ein. Indeß rückte Bonaparte über Stradella und Broni, und nach einem heftigen Gefechte bei Castegginz über die Scrivia vor, und am 13. Abends wutde das Dorf Marengo der östreichischen Nachhut entriffen.

In ber Dacht vom 13. auf ben 14. Juni ftellte fich bie faiferliche Urmee in Schlachtordnung, in welchen bie Divifionen Saddit und Raim der erften oder Saupts kolonne zugetheilt wurden. Ihre Bestimmung mar, in ber Mitte über Marengo nach San Biuliano vorzudring gen, und die bei Gale ftebenden Frangofen in Rlanke und Ruden ju nehmen. 2m 14. bilbete bie Divifion Raim Unfanas bas zweite Treffen bes Centrums, murbe aber bald in den blutigen Kampf um ben Fontanones Graben und bas Dorf Marengo verwickelt. Die franges fifche Urmee wich, und &DC. Saim verfolgte fie mis feiner Divifion im Centrum gegen Gan Giuliano. 266 gegen Abend, burch die unerwartete Untunft ber Dinis fion Defair, ber bereits erfochtene Gieg ben Offreichern wieder entriffen murbe, that &ME. Raim Uffes, um ben Ruckzug über Marengo, und bie Bormida zu prb. nen und ju beden. - Der Major: Graf Rein vera batte an den wichtigen Ereigniffen biefes Tages mit gewohntem Gifer und Thatigfeit Theil genommen, und fich, wie immer, burch glangenben Muth bervorgethan. Um Morgen bes 15. Juni mar es im Kriegerathe ju Alleffanbria bestimmt worden, Unterhandlungen mit bem feindlichen Oberfeldberen angutnüpfen. Reipperg wurde in beffen Sauptquartier nach Sorre bi Garofolo gesenbet, einen Baffenstillftand porguschlagen. Bonaparte nahm biesen an. Um Mittag begann die Unterhandlung im französischen Hauptquate tier. Nachts gegen zehn Uhr brachte Gl. Berthier Bosnapartes Ultimatum nach Allessandia. Der Vertrag wurde aufgesetzt, und am 16. um ein Uhr Morgens ging Berthier nach Torre di Garosoko zurück. Der Massor Graf Neipperg begleitete denselben, und hatte den Auftrag, deim ersten Konsul eine genauere Beskimmung über die Demarkazionslinie im Ferraressichen zu bewirken. Über diesen Punkt erhielt er von Bonas parte befriedigende Zustherung, und kehrte am Vormittage des 16. Juni, nach gescheherer Auswechslung der Urkunden, mit dem unterzeichneten Traktate nach Allessandria zurück.

Dun ertheitte ber Gen. b. Rav. Baron Melas bem Major Graf Neipperg ben Auftrag, ben Kommanbanten ber zu raumenben piemontefifchen Plage Turin, Cuneo, Ceva und Berrua bie bießfälligen Beisungen zu überbringen, und die Übergabe zu veranlaffen. Meip. perg traf am 18. Juni ju Pigner ol ein, und es murben Turin am 20., die übrigen Plage bis zum 26. Juni übergeben. Mit ben ausgezogenen Befatungen folgte Graf Neipperg; über Alleffandria, bem Beere in bie Stellung binter bem Dincio. Babrend Diefes Marfches erhielt er Befehl, voraus in bas Sauptquartier nach Billafranta zu eilen. Um 7. Juli wurde Dajor Graf Reipperg an ben frangofischen General en Chef Maffena nad Maitand gefendet; um bie 216ftellung einiger ben Bertrag von Alleffandria verlegenben Magregeln zu verlangen. Maffena machte verfchiebene Gegenforberungen. Es gelang Reipperg, biefe Puntte, in fo weit fich die Gegenstande ohne Dazwis

ichenkunft ber beiberseitigen Regierungen entscheiben lie-Ben, befriedigend fur beibe Theile auszugleichen.

Um 14. Juli wurde Major Graf Reipperg gum zweiten Mal nach Mailand gefendet, um bei ben Unterhandlungen, Die ber Ben. Graf Joseph Gaint Julien fo eben bort betrieb, ale Gefretar verwendet zu werben. Bugleich gab ibm ber Oberfelbberr Depefchen für ben Ben. Maffena, und bas Bergeichniß einiger Punts te mit, welche noch mit bem Bertrage von Alleffandria jufammenbingen', und bie Ben. Gaint Julien auszugleichen fuchen follte. - Als Graf Reipperg in Dailand anlangte, war Ben. Graf Saint Julien bereits nach Paris abgereifet. Maffena weigerte fich, über jene Puntte ju unterhandeln, da er von Paris fo eben Befebl erhalten batte, achtundvierzig Stunden nach 216= lauf bes Stillftandes die Reindfeligkeiten zu beginnen. Doch ließ er fich endlich von Reipperg bereden, die Eröffnung der Feindseligkeiten bis jum Erhalt neuer Befeble aus Paris, die vielleicht durch Graf Gaint Suliens Unterhandlungen berbeigeführt werden konnten, ju verschieben, und verwies auch die galett vom Ben. b. Rav. Baron Melas geforderten Punkte an bie Da= rifer Verhandlungen. - Der Major Graf Neippera trat am 16. Juli feine Reife, über ben Mont Cenis und Epon, nach Paris an; wo er am 21. Juli eintraf .. Bei ben Berbandlungen zwischen Gen. Graf Saint Julien und bem Minifter Sallegrand bienten Neipperg und Maret als Gefretare. Um 28. Juli murben zwar Praliminarien unterzeichnet, aber in ber Rolge nicht ratifigirt. Die Unterhandlungen wurden fortgefest, ju beren Beforderung am 15. Juli ju Parsdorf ein Baffenstillstand auch für Deutschland abgeschloffen worben mar. - Graf Deipperg verließ am 2. August Paris, und eilte über Epon nach Da ilanb. Er überbrachte bem Gen. Maffena von ber frangofifchen Regierung ausgebehnte Bollmacht jur Unterhandlung über die noch unerledigten militarischen Punkte. Die meiften berfelben maren aber damals bereits, burch eine ju Berona zwischen beiberfeitigen Bevollmachtigten am 31. Juli abgeschloffene Konvenzion, entschieden worden. - Um 30. August murbe, aus bem Sauptquartiere Berona, Major Graf Reipperg nochmals nach Dais land mit Auftragen gefendet, welche befonders bie Berlangerung bes Stillftanbes betrafen. Uber icon am 29. August mar biefer in Deutschland von frangofischer Geite aufgekundet worden, und der nunmehrige frangofifche Befehlshaber in Italien, GC. Brune, fundigte denfelben am 4. Geptember ebenfalls auf. 3mar murbe, noch vor Ublauf der Friften, ein neuer Baffenftillftand auf unbestimmte Beit fur Deutschland und Stalien feftefest. Die Unterhandlungen führten aber ju feiner Unnaberung; Frankreich fundete ben Stillftand nochmals auf, und am 24. November begannen bie Feindfeligteiten wieder. - Geit dem Geptember befand fich ber Major Graf Neipperg in Mantua, und verfab bei ber Befatung ben Dienft bes Generalquartiermeifterstabes. Begen Ende Oftobers lag er dort frank barnieder. Um 1. Dezember murbe er ju dem Sufaren-Regimente Mr. 5 (bas fpater ben Mamen feines Inbabers Ott führte) überfett.

In der Schlacht am Mincio am 25. und 26. Dezember ftand Major Graf Reipperg, mit der Oberftbivifion des 5. Sufaren = Regiments, in der Brigabe Rouffeau, auf bem rechten Flügel des Seeres, bei Galionge. Als ber Feinb am 26. bie langs bem Mincio angelegten Schangen bestürmte, fiel Gen. Roufe feau mit Reipperas Sufaren und bem Infanterie. Regimente Belacich ben Frangofen in die Rlanke, trieb fie jurud, und erhielt die Ochangen, bis um Mitternacht ber Rudgug angetreten murbe. Cowohl ber Ben. Rouffeau, als der Oberbefehlshaber, Gen. d. Kav. Graf Bellegarde, lobten die wichtigen Dienste, welche Major Graf Meipperg in diefer Ochlacht geleiftet batte. - Die Brigade Rouffeau retirirte nach Rivoli, wo fie am 28. Dezember ankam. Major Graf Reipperg befehligte die Borpoften, und marf am 31. Dezember bie frangofifden, gegen ibn vorbringenden, Ocharen bis Campora jurud. - Indef mar am 25. Dezember ju Steier ein Waffenstillstand mit dem Obergeneral ber frangofifden Urmee von Deutschland, Moreau, abgeichloffen morben, ber auch die Grundlage eines Stillftandes für Italien bestimmte. In der Macht bes 31. Dezembers tam diese Nachricht im faiserlichen Sauptquartiere an ber Etich an. Die entfendeten Benerale erbielten Befehl, im Falle fie vom Beinde ernftlich angegriffen murden, demfelben Parlamentare entgegengufcicen, und ibn jum Ubichluffe eines Stillftandes einzuladen.

Um 1. Janner 1801, gegen Mittag, ructen die Franzosen mit bedeutender Macht gegen die Stellung von Rivoli, und dructen die Borposten zuruck. In dem Momente, als das Gesecht allgemein zu werden drohte, sendete Gen. Rouffeau den Major Graf Neipperg als Parlamentar zum Feinde, und ließ Stillstand anbieten. Der Kommandant der französischen Borbut, Gen. Schilt, nahm denselben einstweilen an, schiete

aber ben Grafen Meipperg zu GE. Brune nach Buffolengo, welcher ben Untrag verwarf. - In ber Macht ging Ben. Rouffeau auf die Boben binter Canale gurud, und ließ in der Flace die Vorposten, unter Major Reipperg, fteben. Um 2. Janner jog fich Gen. Rouffeau nach Avio. Reipperg hielt beffen Borpoften bei Croara. - Um 3. Janner ging Rouffeau über bie Etich, und vereinigte fich bei 21 la mit ber Brigade Briren; bie am linken Ufer, über Dolce und Peri, dabin gelangt mar, und Major Reipperg ftellte fich mit ber Borbut jenfeits Bo auf. Gen. Moncey, mit zwei, den linken Flügel ber frangofifden Urmee bilbenben, Divifionen, ructe gum Angriff vor; Ala wurde geraumt, und nach einem zweis ftundigen Gefechte, als ber Feind burch bas Gebirge bereits ben Rudzugsweg bedrobte, ber Marich in die Stellung bei Gan Marco fortgefest; indeg fich Deipe verg mit ber Borbut bei Geravalle aufstellte.

Am 4. Janner übernahm FML. Baron Loudon bas Kommando ber hier vereinigten beiden Brigaden, und führte sie, nachdem er die Stellung bei San Marco bis spät in die Nacht vertheidigt hatte, am 5. Jänner nach Caliano. Major Graf Neipperg stellte sich als Nachhut auf, wurde am Abend von Monceps Bortrabe angegriffen, und wies diesen durch Kanonenseuer zurück. — Gegen Mittag des 6. Jänners erschien Monceps Adjutant auf den Vorposten, und erklärte, daß sein General zu Unterhandlungen geneigt sep. Gen. Louzdon sendet daher den Major Graf Neipperg nach Roveredo, um Monceps Anträge zu vernehmen. Er gab ihm Vollmacht, einen Stillstand und die Demartazionslinie sür die beiderseitigen, in Süd-Tirol stephenden, Truppen vorläusig, und mit Vorbehalt der

Ratifitagion bes taiferlichen Oberfelbheren, abzuschließen. Chen jest erhielt auch GC. Brune die offizielle Runde von ber zu Stadt Steier abgeschloffenen Ronvengion. Er fette jedoch noch mehrere Tage die Reindseligkeiten fort, um möglichft viel Terran zu geminnen. - Deipe vera brachte nach Mitternacht am 7. Janner den mit Moncen abgeschloffenen Bertrag nach Caliano. Diefer wurde fogleich bem faiferlichen Oberfelbheren gur Ratififagion jugefdict. Der Stillftand follte feche Lage bauern, und auch fur die Truppen des Ben. Macdonald, ber aus Graubundten und bem Baltelin nach Gud = Lirol eine gedrungen mar, gelten. Go maren bann burch bie fluge Unterhandlung bes Majors Grafen Reipperg, obwohl ber Gen. b. Rav. Graf Bellegarbe ben Bertrag nicht ratifizirte, boch auf brei Tage 15,000 Reinde in Unthatigfeit verfett, und FDE. Loudon konnte feinen, fonft burch die Abermacht febr gefährdeten, Rudzug ungefort ausführen. - Damals versammelten fich bie Bevollmächtigten Oftreiche und Frankreiche in Luneville. 2m 16. Janner murbe in Treviso endlich der Stillftand mit Brune abgeschloffen, und am g. Rebruar ber Friebe ju Luneville unterzeichnet. -

Am 22. März 1801, aus der Stazion Silvelta in Friaul, reichte Major Graf Neipperg einen Borschlag über die Verwendung des Kavalleriegeschütes mit der leichten Reiterei der obersten Militärbehörde ein.

— Das im Sommer 1801 gehaltene Kapitel des Maria-There sia-Ordens schlug den Major Graf Neipperg zur Aufnahme in denselben vor, und Seine Majestät der Kaiser geruhten, ihm das Ritterkreuz dieses Ordens zu verleihen. Bon dem kommandirenden General der venezianischen Provinzen, Gen. b. Kav.

Braf Bellegarbe, nach Dabua beschieben, murbe et bort am 8. September feierlichft mit bem Orben gegiert. - Bu Unfang bes Jahres 1803 murbe Major Graf neippera zum wirklichen t. f. Rammerer ers nannt, - am 31. Juli 1804 jum Oberftlieuter nant im 2. Ublanen - Regiment Gurft Ochwarzenberg beforbert, und am 1. August 1805 in berfelben Charge au Ott Sufaren gurud überfett. Diefes Regiment ftand, bei Musbruch der Reindseligkeiten, in Stalien, und befand fich Ende Ottobers in der Stellung von Caldiero auf dem linken Flugel, bei Gant Urbano, in der Brigabe des Gen. Baron Bincent; welche die Borpoften von Becca bi Civetta bis Mofi, bielt. Um 30. Oktober tam es jur Schlacht, welche fiegreich am folgenden Lage endete. Um 2. November begann bann ber durch die Ereigniffe in Deutschland nothig geworbene Rudjug. Oberftlieutenant Graf Reipperg war in ber Nachbut außerft thatig, ben Marfc bes . Seeres nach Rroatien und Ungern ju fichern. Er folug fich am 13. November am Lagtiamento, am 15. bei Cormons, am 25. bei 3bria. - 216 der Baffenstillstand abgeschloffen worden, erhielt Graf Deipe perg in Saimburg am 13. Dezember ben Befehl gum Mariche nach Steiermark. Um 28. fam er jeboch wieder in Obenburg an, und bielt bis jum 6. Janner 1806 die Vorposten bei Wimpaffing, Mubldorf, u. f. w. Bom 7. bis 16. Janner befand er fich als Beifiber bei ber Medaillenkommiffion in Obenburg. Um 14. Banner murbe ibm, megen eigenen Ungelegenheiten, und besonders weil der Rurfurft von Burtemberg feine Familienguter mit Befchlag belegt hatte, - ein zweimonatlicher Urland nach Wien bewilligt; um fich mit

feiner Familie in biefen wibrigen Verhältniffen berathen zu konnen. Um 16. Janner murbe Graf Reipperg zum Obersten im 1. Susaren-Regimente Kaiser Franz befördert, und am 17. Janner traf er in Wien ein, um seinen Urlaub zu beginnen.

Uls 1806 im Berbfte ber Rrieg Frankreichs gegen Preugen und Rufland anfing, murden die Grengen - ber dem Rriegsichauplate naben öftreichischen Provingen burch einen Rorbon militarifc befegt. 3m Oftober 1896 erhielt ber Oberft Graf Reipperg ben Befehl, fich von Bolfiem in Dit. Baligien, wo er fich mit dem Stabe feines Regiments befand, nach Serespol zu begeben, und bort bas Rommando bes Meutralitate= und Greng - Rordons ju übernehmen. Zwei Eskadrons feines Regiments eilten eben dabin, und befetten die Grengftrecken am Bug, an der Beichfel und Diliba. Schon im November, ba bas Rriegstheater fich fcnell jener Begend nabte, murde ber Rordon burch bie übrigen feche Estadrons Raifer Bufaren verftartt. Oberft Graf Meipperg nahm feine Stagion in DEuniem, und ließ die trodene Grenze gegen Barfcau befegen. Ende Movembers murbe auch die Radomer Strede, und das, auf der dortigen Grenze aufgestellte, Ruraffier : Regiment Commariva unter feine Befeble geftellt. Das Feld der in diefem Berhaltniffe bem Oberft Graf Reipperg jugewiesenen Geschäfte mar febr ausgebebnt. Er batte Galigiens Grengen gegen jede Berle-Bung ober Überfdreitung von Geite ber friegführenden Beere und gegen die Erzeffen ihrer Truppen zu bemabren, die allenfalls mit den benachbarten Militar . oder Civil = Beborden fich ergebenden Migverftandniffe freundfcaftlich auszugleichen, bie Operazionen ber fremben

Armeen zu beobachten, und über alle wichtigen politischen und militarifden Ereigniffe verläßliche Nadrichten eingugieben. Er follte die bestebenden Gin= und Ausfuhr-, und Sandels: Gefete, und die Pagordnung aufrecht balten, auf die Reisenden, die fremden Einwanderer und Des ferteure ftrenge Aufmertfamteit verwenden. Über alle biefe Gegenstanbe mußte er mit ben betreffenben inund auslandischen Beborben bie nothigen fcbriftlichen und mundlichen Verhandlungen pflegen, und an die beis ben E. f. kommandirenden Generale ju Krakau und Cemberg, fo wie an ben Landesgouverneur, feine Berichte erftatten. - 3m August und Geptember 1807 befand fich Oberft Graf Meipperg, bei ber Unkunft des Konigs von Sachsen, in Barfchau. Unfangs Oktobers 1807 wurde der Aufenthalt des Grafen von DEuniem nach Biengowna, und gegen Ende biefes Monats nach Robylfa verlegt. Endlich im Oftober 1808 erbielt ber Oberft Befehl, ju feinem Regimente nach Giedle einzuruden; indef er feinen leitenden Ginfluß auf ben bereits febr verminderten Rordon noch immer fortseten mußte. - Die Dienste, welche ber Oberft Graf Reipperg in diefer breifabrigen Verwendung geleiftet, maren bochft wichtig. Ein umfichtiges, murdevolles, festes und boch gewinnendes Benehmen balf ibm, die Ochwierigkeiten feines Auftrages befiegen, und die Chefe ber f. f. oberften militarifchen und politischen Beborben bruckten oft wiederholt ihre vollfte Bufriedenheit mit Reipperge Benehmen aus. - Es ift bier noch ju ermabnen, bag Graf Reipperg fich am 20. Dezember 1805 mit ber Grafinn Therefe Sofenbe Balvurgis von Pola, aus Trevifo geburtig, vermablt hatte, und daß er im Winter 1807-1808 von bem

Könige von Burtemberg einberufen, und mit bem Berlufte feiner dortigen Gintunfte bedroht worden war, wenn er nicht binnen drei Monaten fich babin begeben wurde. —

Um 15. Februar 1809 wurde Oberst Graf Reipverg jum Generalabiutanten Geiner koniglie den Bobeit des Ergbergogs Ferdinand ernannt, melder bas Rommando bes fiebenten, in Galigien aufgegeftellten, Urmeeforps übernabm. Bei ber Borruckung in bas Bergogthum Barichau, in dem Treffen bei Rascann (am 19. Upril), und beim Abichluß ber Rapitulas gion ber Stadt Barfdau, fo wie bei ben übrigen Gefechten und Bewegungen biefes Feldzuges, leiftete ber Oberft Graf Reipperg ausgezeichnete Dienfte. Er wurde am 24. Mai jum Generalmajor befordert. - Um Abend bes 16. Juli, im Sauptquartier ju BBabowice, traf ein Rurier mit bem am 12. Juli in Ingim abgeschloffenen Baffenstillstande ein. Nach dem fechsten Artikel beffelben, follten in Polen die beiderseitigen Urmeen genau jene Stellungen einnebmen, welche fie am 12. Juli inne batten. Mun mar Rrakau erft in ber Nacht vom 14. auf den 15. Juli von den Oftreichern geräumt worden, und wurde baber jest, mit bem Cande. ftrich bis an ben Dunajet und binter bie Diba, jurud. geforbert. Der General Graf Reipperg murbe an ben polnischen Oberfeldberrn, Rurft Poniatoweln, abgefendet, um benfelben gur punttlichen Erfullung bes Bertrages ju vermogen. Bei ber Beigerung bes Furften, Rratau zu verlaffen, machte Graf Reipperg ben flaren Ginn bes Bertrages mit Nachbruck geltenb. Uber bobere politische Rudfichten binberten es, bas Recht burd Gewalt ju unterftuben; indeß fich boch ber Beneral Graf Neipperg burch die murbevolle Festigkeit, mit welcher er diese Verhandlung geführt, ein neues Verdienst erwarb. —

Das fiebente Urmeekorps jog fich nunmehr aus Gafigien, burch Ochleffen, nach Ungern. Am 28. Juli verfügte fich ber Erzbergog Ferdinand von Tefchen nach Dimus, um bas Rommando ber bobmifch = mabrifchen Armee ju übernehmen. Auch ber General Graf Reip= perg war bei berfelben eingetheilt worden, und befand fic dann in bem, vom RBM. Graf Kollowrath befebligten, gehnten Urmeeforps, in der Divifion Rabis vojevich, mit feiner Brigade ju 3 mittau. - Rache bem der Friede am 14. Oftober unterzeichnet worden, wurde der RDR. Graf Bellegarbe jum fommanbirenden General und bevollmachtigten Softommiffar jur Bieberbefetung Galigiens ernannt. Die Divifion Provenderes, bei welcher ber General Graf Reipperg eine Brigade tommanbirte, murbe ju biefer Befitnahme am 29. Oftober von Zwittau in Marich gefett, und traf am 8. Movember, über Olmut und Tefchen, in Biala ein. Babrend nun biefe Eruppen fich in Baligien ausbreiteten, erhielt General Graf Reipperg am 20. November zu Renty ben Befehl, eine Bris gabe in Agram ju übernehmen; mobin er auch noch am namlichen Zage abreifete. 3m Dezember befand er fic als Brigabier in Barasbin, und murbe von bort ju bem Therefien Drbens : Rapitel, bas am 15. Janner 1810 in Bien zu beginnen bestimmt mar, als Beifiger berufen. ঽ

Am 10. Februar 1810 wurde ber General Graf Meipperg beauftragt, fich nach Deutschland ju versfügen, ben Durchmarich ber aus ber frangofischen Kriege-

gefangenschaft zurücklehrenden östreichischen Krieger ju ordnen, ihre Sammlung in Transporte, ihre Verpstegung und Instradirung einzuleiten. Bon den Oberlieutenants des Generalquartiermeisterstades Grafen Belecredi und Karaczay begleitet, begab sich der General nach München, Stuttgard, Karlsruhe, Paris, u. f. w., schloß mit verschiedenen deutschen Regierungen Konsvenzionen für diese Durchmärsche, bestimmte mit denselben die Etappenstraßen und Sammelstazionen, stellte kaiserliche Offiziere als Kommandanten der Letzteren, andere als Führer der Transporte auf, und hatte im Dezember 1810 dieses wichtige Geschäft vollendet. Die Legung der dießfälligen weitläusigen Rechnungen hielt ihn die ersten Monate des Jahres 1811 in Wien zurück.

Eine neue Bestimmung rief ben General Graf Deipperg nunmehr nach bem europaischen Rorben. Er murbe namlich jum f. f. außerordentlichen Befandten und bevollmächtigten Minifter am toniglich fcwebischen Bofe ernannt, und reifte Ende Juli 1811 von Bien nach Stockholm ab. Go wie in jedem Berhaltniffe feines Lebens, gelang es bem Grafen Reipperg fauch auf ber biplomatifchen Babn, fich die Bergen aller berjenigen, mit welchen feine Lage ibn in Berührung brachte, ju gewinnen. Der Ronig Karl XIII. zeichnete ibn gar balb burch feine Suld aus, und verlieb ibm am 13. April 1812 bas Rommanbeurkreug bes Odwert Drbens. - 3m Jahre 1813 trat bie fcwebifche Regierung ber allgemeinen Berbundung gegen Frankreich bei, und ber Kronpring Johann Rarl brach von Stockholm auf, um fein Seer nach Deutschland ju fuhren. Um namlichen Sage verließ auch ber

General Graf Reipperg die schwedische Sauptstadt, reifete zu ber fich in Bohmen sammelnden f. f. Armee, und traf am 7. Juni im Sauptguartier zu Gitschin ein.

Durch einen Befehl bes f. t. gelbmarfchalls und Dberfeldberen, Rurft Karl Odwarzenberg, vom 15. Runi murbe der General Graf Reipperg als Brigabier bei ber zweiten leichten Division eingetheilt. 2m 17. Juni ju Reichenberg übernahm er, megen Abwesenheit bes FME. Grafen von Bubna, bas Interimskommanbo biefer Divifion; welche bie folefifche und fachfifche Grenze beobachtete. Er verwenbete bie nachsten Wochen bagu, bie Division auf bas zwechmäßigste aufzustellen, bie Begenben zweichen ber Elbe und Ifer, und ben Grengfordon ju bereifen, und bie nothigen Befestigungsarbeiten anzugeben. 2m 10. August konzentrirte fich bie Division bei Reichenberg, Einfibel, Gabel, Bohmifd - Leippa und Ramnit; bie Borpoften murben ausgestellt, bie Grengen gesperrt. General Graf Reipperg nabm fein Quartier ju Gabel. Die Division zablte etwas über 6000 Streiter. und follte eine Grenze von mehr als dreißig Meilen beobachten.

Am 17. August brachen 4000 Polen in das Friedständische ein, und drückten die Vorposten bis in die Stellung von Wüst-Olbersdorf zurück. Am Nachmitzage des 18. August drang eine feindliche Kolonne auf der Zittauer Straffe, über Petersdorf, die Sabel vor; wo am Abend Kaiser Napoleon 15,000 Mann vereinigte. Gegen ihn stand General Graf Neipperg mit 2300 Mann der zweiten leichten Division.—Gen. Vandamme mit 6000 Mann, größtentheils Garzden, besetzt Rumburg, und rückte gegen Kreibis

vor. Ihm gegenüber war die zweite Abtheilung ber Disvision: ber Oberst Graf Zichy mit 2000 Mann, aufgesstellt. — Die dritte Abtheilung: Oberstlieut. Derramit 2000 Mann, hielt die Stellung bei Bustelle bers dorf besetht. Diese griff der Gen. Brunneau mit 6000 Mann an, und Oberstlieut. Derra zog sich über Einstel und Reichenberg nach Röchlig hinter die Neisse zuruck.

Der General Graf Reipperg hatte nun den nordwestlichen Theil von Böhmen gegen 30,000 Feinde zu schüen, bis der Sauptschlag in Sachsen geschehen seyn würde. Er mußte die Flanke der allierten Truppen, welche aus Schlessen zur Sauptarmee marschirten, des den, und die Verbindung der Lettern mit dem Seere des FM. Blücher unterhalten. Diese Zwecke mit so schwachen Kräften zu erreichen, beschloß Graf Neipperg, sich an der obern Iser sestzusetzen, und den größten Theil seiner Truppen in der Stellung auf der Teuselssmauer zusammenzuziehen. Um 21. hatte Neipperg sein Sauptquartier zu Liben au, und der Jaupttheil der Division stand bei Böhmischung a oder an der Teuselssmauer.

Raifer Napoleon hatte geglaubt, die Worhut der allitten Sauptarmee in der Stellung hinter dem Fluffe Polgen, zwischen Tetschen und Böhmisch Leippa, zu treffen, und sie dort angreisen wollen. Seinen Irrthum erkennend, eilte er nach der Lausig zurück, ließ aber die Haupteingänge Böhmens stark besetzt. Sierdurch wollte er die Bewegungen seiner Urmee zwischen der Elbe und dem Bober becken, Böhmen zugleich durch Streisforgs brandschafen laffen, — vielleicht mit den 30,000 Mann die kurzeste Verbindungslinie zwischen

Bluder und Comargenberg unterbrechen, und bie Drerazionen bes Lettern gegen Dresben fforen. - In ber Racht vom 22. auf ben 23. August verließen bie zwei meftphalifden Sufaren-Regimenter bas feinbliche Beer, vereinigten fich mit ber zweiten leichten Divifion , und murben in den nachften Tagen nach Prag gefdict, um bort ibre neue Organisazion auszuführen. - Beneral Graf Deipperg ließ Rumburg angreifen, und ein Theil ber Stadt murbe bem Feinde entriffen und bebauptet. Das Stabten Diemes murbe überfallen. Die Bes wohner bes Ifergebirges murben von Reipperg aufgeforbert, jur Bertheidigung ihrer Beimat mitzumirken. und in zwei Lagen maren icon 1700 mit Feuergewebren bewaffnete Manner auf den Gammelplagen angelangt. Die feinblichen Stellungen murben auf allen Geiten fo thatig beunruhigt, bag, als ber General Graf Reipperg am 25. August Reichenberg retog. noszirte, ber Feind diefe Stadt alfobald raumte. Doch bei Daulsborf lagerten noch 3000 Polen; in Gabel ftanden 10,000 Mann, und binter diefer Stadt, bei Borndorf und Petersborf, hatte ber Feind bedeutende Berichanzungen angelegt, die er mit vielem Gefcuge befette. - Um 26. August ließ General Reippera ben Beind aus Bartenberg und Neufchloß vertreiben, und Rragau überfallen, und am 28. focten feine Streiftommanden mit glangendem Erfolge gegen Die Frangofen bei Gabel, Reichenberg, Birt. ftein, u. a. a. D. m. - Un biefem Sage tam ber AME. Graf Bubna in Libenau an, und übernahmbas Rommando der zweiten leichten Divifion. Der Oberfeldberr &M. Fürst Ochwarzenberg batte, in einem Ochreie ben vom 23. August, aus Mittel-Gapda, dem General

Grafen Reipperg feine volltommene Bufriebenbeit über bie Zwerkmäßigfeit und Standhaftigfeit feines Benehmens zu erkennen gegeben, - und in einem andern. Erlaffe vom 25. Muguft, aus Reichftabt in Sachfen, feinen Dant fur biefes Generals eben fo angemeffene, als unerschrochene Ginleitungen und beffen einsichtsvolle Borfehrungen ansgedrückt, und diefelben durchaus ge= billigt. In einem aus Prag vom 27. Juli 1814 batirten Ochreiben, bankt ber Oberstburggraf Frang Graf von Rollowrath dem General Graf Reipperg "für "bie großen Berbienfte, welche fich berfelbe bei Unfang, "bes Feldzuges 1813 um Bohmen gefammelt; indem "er die übermächtigen, auf ben Strafen über Rumburg nund Reichenberg eingebrungenen, feindlichen Korps, "welche auf Prag zu marichiren bestimmt gewesen, zugrudgebrangt, und baburch bie bem Canbe brobenbe "Berbeerung verhindert hatte." -

An dem ferneren ruhmvollen und erfolgreichen Wirken der zweiten leichten Division nahm der Genes ral Graf Neipperg mit seiner Brigade vorzüglichen Untheil. Um 29. August vertried er den Feind nochmals aus Reich end erg, und dann auch aus dem Lager bei Paulsdorf, und verfolgte ihn dis Einsidel. — Im September, — bei den Operazionen dieser Divission zur Deckung von Böhmen und zur Unterstüßung der großen Bewegung der allierten Armeen in Schlesten, Böhmen und Sachsen, — war Graf Neipperg bessonders thätig, und das glänzende Gesecht bei Stolpen erhöhte seinen Ruhm. Es stand nämlich nach der Mitte Septembers die zweite leichte Division in der Lausig bei Neustadt; vor ihr auf den Höhen bei Ruscherst der Borh, als Worhut, der General Graf Neips

perg mit feiner schwachen Brigabe. Da biefe ber von Stolven aus fie ftets beunruhigenden feindlichen Übermacht feineswegs gewachsen mar, so batte ber in ber Nabe von Meuftadt aufgestellte GC. Rapziewitsch ben Ben. Reipperg mit einigen ruffifchen Eruppen und Beicuten verftarft. - Um 23. Geptember brachen die Feinbein großer Babl über Bifchofswerba gegen Baugen por. Die in jener Gegend ftebenden alliirten Korps mußten fich gegen herrenbut guruckziehen, und gegen Abend wollten auch die Ben. Kapziewitsch und Bubna mit ibren Korps ben Rudgug antreten. &ME. Graf Bubna trug dem General Graf Reipperg auf, bie Stellung pormarts Reuftabt, es tofte mas es wolle, bis jur einbrechenden Dacht zu erhalten. - Indeffen hatten fich bas marschauische Korps und bie Division Lauriston, jusam= men über 15,000 Mann, auf den bermarts Stolpen gelegenen Sugeln entwickelt. Dann entfendete Laurifton 7000 Mann gegen die rechte Flanke ber von General Graf Reipperg befetten Stellung. Diefe Reinde verbranaten die Borpoften von mehreren wichtigen Soben, und nahmen endlich auch ben Ochluffel ber Stellung: bas Dorf Rudersborf, in Befit. Mun ging Graf Reipperg mit 2 Kompagnien vom f. f. 5. Jager-Batails Ion, 700 ruffifchen Jagern, 2 Estadrons Blantenftein Bufaren und einigen Rofaten bem Feinde rafch entgegen. Die ruffifchen Jager erfturmten die Boben, die offreichischen bas Dorf. Die Sufaren und Rofaten bieben mehrmals in die feindlichen Plankler ein. Die Frangefen murben überall jurudgeworfen, und bis nach ben Soben verfolgt, auf welchen ihre Sauptmacht aufgeftellt mar. Der Feind hatte hierbei einen großen Berluft erlitten, indeg Reipperge gesammte Truppen nur

124 Tobte und Bermundete gablten. Mun konnten alfo bie Ben. Graf Bubna und Kapziewitich ungeftort ben Rudmarich nad Sainsbach ausführen. - In der Racht jog fich Graf Reipperg in ein Lager bei Cobendau jus rud, und am 24. ftellte er fich auf ben Soben von Cangen . Burteredorf bis Bolmedorf auf. In den nachften Lagen raumte bie feindliche Sauptmacht Stolpen, bas Beneral Graf Meipperg am 26. Geptember befette. Bier nahm bann bie zweite leichte Divifion felbft ibre Stellung. - Um 5. Oftober bestand General Graf Reipperg das Borpoftengefecht bei Bilfcborf. Um 8. ructe er mit ber Avantgarde an bie Elbe vor. Der Feind batte noch eine Ochange rudwarts von Dilnit mit Infanterie befett. Graf Meipperg griff Diefelbe am Q. Oftober an, und zwang den Feind, ungeachtet berfelbe in der Bertheidigung durch die am jenfeitigen Elbe = Ufer aufgeführten Beidube fraftig unterftubt wurde, diefen Poften ju raumen, und fich auf Ochiffen über die Elbe zu retten.

Um 13. Oktober hatte die zweite leichte Division durch dreitägige Unstrengung den Übergang der Elbe bei Pratschewit vollendet, und am Abend bei Lackwit das Lager bezogen. Sie marschirte am 14. und 15. über Wilsbruf und Noffen, und kam am 16. bis Suber tesburg. General Graf Neipperg hatte stets die Avantgarde geführt, und rückte am 17. October nach Wurzen vor. Er warf die aus Eilenburg auf ihn loszgehenden seindlichen Abtheilungen nach diesem Orte zurück, stellte die Brücke über die Mulde her, und erzreichte Machern. Um Abend setze Reipperg den Marsch nach Grichs hann fort, trieb die ihm entgegenkommenden Feinde über den Partha. Fluß, reinigte den Bald

in seiner rechten Flanke von Feinden, und verband fich zwischen Zweenfurth und Beicha mit den Bortruppen des hettmanns Platoff. Das Gefecht endete spat in der Nacht, und wegen ihrer Dunkelheit und der Nache bes Feindes mußten die Truppen unter den Waffen fte-hen bleiben.

Um 18. Oftober, um brei Uhr fruh, trat bie leichte Division den Marsch auf Brandis und Beicha an, um jur Armee bes Gt. Benningfen ju ftogen. Rach mubevoller Überfetung ber brudenlofen Partha, rudte die Division in zwei Kolonnen gegen Klein : Dog. nau vor, und vertrieb ben geind aus diefem Dorfe. Benningfen entwickelte fich rechts von Geiffertsbann auf bem linken, - Platoff auf bem rechten Rlugel ber leichten Divifion, por Zweenfurth. Um gebn Ubr erreichte bie Divifion bie Dresbner Strafe, und begann ben Rampf um Paunsborf, bas ber in feiner Sauptkommunikazion mit Leipzig bedrobte Feind aufs außerfte vertheibigte. Paunsborf wurde um Mittag mit Sturm erobert, gerieth in Brand, ging wieder verloren, und murbe nochmals erfturmt. Run brobte ein Theil bes fiebenten frangofifchen Rorps, bas fich eben, von der ichlesischen Urmee gebrangt, von Reuttich nach Leipzig zurudzog, bei Pauneborf gegen bie rechte Rlante der leichten Division berauszubrechen. General Graf Reipperg ging biefen Beinben mit bem funften 3ager = Bataillon und bem Regimente Raifer Sufaren ent= gegen. Die gange Division tampfte gegen bie ortliche Ubermacht mit größter Entschloffenbeit, und erlitt bebeutenden Berluft, - folug jedoch alle Ungriffe gurud. - Rach ein Uhr, nabte die Urmee bes Kronpringen von Ochweden über Laucha bem Ochlachtfelde, und

um vier Uhr hatte fie fich entwickelt. Die leichte Divifion eroberte nun das Dorf Gellerhaufen, und behauptete es im steten Rampfe, bis sich der Feind Abends hinter ben kleinen Ratschkebach juruckjog.

Um Morgen bes 19. Oktobers murben aus ben Stellungen aller allirten Korps Ubtheilungen vorgefendet, um den Feind in feiner letten Bufluchtsftatte anzugreifen. Bon der zweiten leichten Dipifion murbe bierzu der General Graf Meipperg mit feiner Bris aabe bestimmt. Diefer verfolgte ben Reind auf bas Lebbaftefte in die Borftadt, brang in diefelbe ein, und eroberte die vorderften Saufer. In diefem Momente beftimmte ein Befehl bes Fürsten von Ochwarzenberg bie gange zweite leichte Divifion, links abzumarichiren, und die Avantgarde ber hauptarmee ju bilden. Der General Graf Neipperg übergab die eroberten Doften preußischen Truppen von der Urmee des Rronpringen von Ochweden. Um gebn Uhr Bormittags begann bie leichte Division ben Marsch zur Verfolgung bes fliebenden Feindes über bas Ochlachtfeld, bann bei Ronnewit über die Pleife, und erreichte fpat Abends Amentau. -

Der General Graf Neipperg hatte sich bei ber Bertheibigung Böhmens, und bei bem entscheidenden Siege von Leipzig, große und ausgezeichnete Berbienste erworben. Die besondere Meldung des FML. Grafen Bubna, und die allgemeine Relazion der Leipziger Schlacht, erwähnen seines tapferen und einsichtsvollen Benehmens mit dem wärmsten Lobe. Seine Majestät der Kaiser von Östreich belohnten ihn am 20. Oktober durch die Erhebung zum Feldmarschall=Lieuten nant. Der Kaiser von Rußland hatte dem Grafen von

Neipverg ichon am 7. Oktober, für bie in bem Gefecte von Ruckersborf bewiesene heldenmuthige Entschloffenheit und die durch seine klugen Disposizionen gegen bie große feindliche Übermacht errungenen Bortheile, den Georgsorden vierter Rlasse verlieben. Für den ruhmvollen Antheil an dem Siege bei Leipzig erhob ihn Kaiser Alexander zum Ritter des Sanct Annen Ordens erster Rlasse.

2m 20. Oktober erhielt ber Feldmarfchall = Lieutenant Graf Reipperg, auf bem Mariche von 3mentau nach Degau, Befehl, fich in bas faiferliche Saupt quartier nach bem Schloffe bon Rotha zu verfügen. Bier murbe ibm ber ehrenvolle Auftrag ertbeilt, Die freudige Runde von bem glangenoften aller Giege ins Baterland ju überbringen. Graf Reipperg langte, über Prag, am 24. Oftober um brei Uhr Morgens in Bien an, und hielt am Bormittage in diefe Sauptstadt ben feierlichen Ginzug. Er verweilte in berfelben bis jum 4. November, reifete bann über Ling, Regensburg, Burgburg, Frankfurt, jur Armee, und traf am 10. November im faiferlichen Sauptquartier ju Frank furt am Main, - am 13. ju Groß : Gerau, bem Sauptquartiere bes Oberbefehlshabers ber Avantgarbe, FMC. Grafen Bubna ein, und übernahm am 17. Dovember bas Rommando feiner, die Borvoften langs bem Rheine, von Gernsbeim binauf bis an die Mundung bes Redars, bildenden, Divifion. Er batte fein Quartier in Campertheim genommen, mo er bis am 21. November blieb; an welchem Tage er in bas große Sauptquartier nach Frankfurt am Main berufen murbe.

2m 22. November langte ber Feldmarfchall : Lieu:

tenant Graf Deipperg in Frankfurt an, und erhielt bort ben Auftrag, fich nach Degrebeigen ben Sof des Konigs Joachim, ju begeben. Um 11. Dezember reifte er von Frankfurt ab, und erreichte über Stuttgard, Innebruck, Trient, am 17. Dezember, Bicenja, bas Sauptquartier bes &M. Graf Bellegarde, Um 19. fette er feine Reife über Pabua, Rovigo nach Adria fort; von wo er am 21, Dezember fich einschiffte, und am 22. ju Commachio eintrof. Bu Porto Bolgno bestieg er am 24. Dezember bie englische Brigge Bis gar, Kapitan Morsby, fegelte über bas abriatifche Meer, und landete am 28. in dem neapolitanischen Safen Manfredonia. Dann feste er bie Reife ju Cante nach , ber Sauptstadt Reapel fort, in welcher et am 31. Dezember 1813 antam. 2m 8. Janner 1814 unterzeichnete bier ber Feldmarfcall. Lieutenant Graf Reipperg ben Alliangtraftat mit bem biergu bevollmachtige ten Minister Duca bi Sallo, und am 3. Februar vermittelte er fur Konig Joachim einen Waffenftillftand mit Lord Bentint, bem Oberbefehlshaber der englischen, in Gicilien versammelten Truppen. - Der Graf Reipperg verließ nun am 6. Februar Reapel wieder, und langte, über Capua, Rom, Spoleto, am 10. Februar in Bologna an. Nachbem er bier mit bem am neas politanischen Sofe aktreditirten t. f. Gefandten Grafen von Mier bie Reapel betreffenden Unterhandlungen völlig berichtigt batte, reifte er am 13. Februar zu bet E. E. Armee von Stalien; bei welcher er burch einen am 6. Dezember 1813 vom FM. Fürst Ochwarzenberg erlaffenen Befehl eingetheilt mar, und tam am 15. Februar im Sauptquartier ju Billafranca an.

Am 17. Februar übernahm.ber.Feldmarfcall-Lieu-

Neipverg ichon am 7. Oktober, für die in dem Gefechte von Ruckersdorf bewiesene heldenmüthige Entschlossens heit und die durch seine klugen Disposizionen gegen die große seindliche Übermacht errungenen Wortheile; den Georgsorden vierter Klasse verliehen. Für den ruhmvollen Antheil an dem Siege bei Leipzig erhob ihn Kaiser Alexander zum Ritter des Sanct Annens Ordens erster Klasse.

2m 20. Oftober erhielt ber Relbmaricall = Lieute. nant Graf Meipperg, auf bem Mariche von 3mentau nach Pegau, Befehl, fich in bas faiferliche Sauptquartier nach bem Schloffe bon Rotha zu verfügen. Bier murbe ibm ber ehrenvolle Auftrag ertheilt, Die freudige Runde von bem glangenoften aller Giege ins Baterland ju überbringen. Graf Reipperg langte, über Prag, am 24. Oftober um brei Uhr Morgens in Wien an, und hielt am Bormittage in diefe Sauptftabt ben feierlichen Ginzug. Er verweilte in derfelben bis zum 4. November, reifete bann über Ling, Regensburg, Burgburg, Frankfurt, jur Urmee, und traf am 10. November im faiferlichen Sauptquartier ju Frant furt am Main, - am 13. ju Groß : Gerau, bem Sauptquartiere bes Oberbefehlshabers der Avantgarde, FMC. Grafen Bubna ein, und übernahm am 17. Dovember bas Rommando feiner, die Borpoften lange bem Rheine, von Gernsbeim binauf bis an die Mundung bes Redars, bildenden, Divifion. Er batte fein Quartier in Lampertheim genommen, mo er bis am 21. November blieb; an welchem Lage er in bas große Bauptquartier nach Frankfurt am Main berufen murbe.

2m 22. November langte ber Feldmarfchall : lieu:

tenant Graf Reipverg in Frankfurt an, und erhielt bort ben Auftrag, fich nach De gepiele an ben Sof des Konigs Joachim, ju begeben. Um 11. Dezember reifte er von Frankfurt ab, und erreichte über Stuttgard, Innibrud, Trient, am 17. Dezember, Bicenga, bas Sauptquartier bes &M. Graf Bellegarde, Um 19. fette er feine Reife über Padua, Rovigo nach Adria fort; von wo er am 21, Dezember fich einschiffte, und am 22. ju Commachio eintrof. Bu Porto Bolgno beffieg er am 24. Dezember bie englische Brigge Bis gar, Kapitan Morsby, fegelte über bas abriatifche Meer, und landete am 28. in bem neapolitanifchen Safen Manfredonia. Dann feste er bie Reife ju Cange nach , ber Sauptstadt Reavel fort, in welcher et am 31. Dezember 1813 ankam. 2m 8. Janner 1814 untergeichnete bier ber Relbmarfchall. Lieutenant Graf Reipperg ben Alliangtraktat mit bem biergu bevollmachtige ten Minifter Duca di Gallo, und am 3. Februar vermittelte er fur Konig Joachim einen Baffenftillftanb mit Lord Bentint, dem Oberbefehlsbaber ber englifden, in Sicilien versammelten Truppen. - Der Graf Neip. perg verließ nun am 6. Februar Reapel wieder, und langte, über Capua, Rom, Spoleto, am 10. Februar in Bologna an, Nachdem er bier mit bem am neapolitanischen Bofe alfreditirten t. f. Gefandten Grafen von Mier bie Meavel betreffenden Unterhandlungen völlig berichtigt batte, reifte er am 13. Februar zu ber E. E. Armee von Stalien; bei welcher er burch einen am 6. Dezember 1813 vom FM. Rurft Odwarzenberg erlaffenen Befehl eingetheilt mar, und tam am 15. Rebruar im Sauptquartier ju Billafranca an.

Am 17. Februar übernahm.ber.Feldmarfchall-Lieu-

tenant Graf Reipperg in Balleggio bas Rommanto ber hinter bem Mintio aufgestellten Avantgarbes Divifton. In ben nachften zwei Bochen gab es an biefem Kluffe nur einige Borpoftengefechte; ba bie Fran-Josen ben größten Theil ihrer Truppen an ben Do gejogen habten, um bie Bewegungen ber Reapolitaner gu beobachten. Diefen ihre Operagionen gu erleichtern, und bie Aufmertfamteit bes Reindes gu theilen, murbe am q. Mary die f. f. Sauptmacht an ber Etich naber Bufammengezogen, und bas Sauptquartier nach Berona verlegt. Der Feldmarfcall-Lieutenant Graf Reippera nahm nun fein Quartier in Billafranca. - Um 10. Mary brang eine feindliche Rolonne aus bem Brudentopfe bei Mongambano gegen ben Monte bianco, wine zweite aus Mantua über Roverbella und Caftiglione mantovano vor, und griffen die Divifion Meipperg mit Nachbruck an. Beibe murben fraftig guruckgefchlagen. - 2m 11. Marg murben biefe Angriffe wieberholt. Das ben gangen Tag mit Cebhaftigkeit fortge-. wahrte Befecht enbete bamit, bag bie Frangofen von ber Division Reipperg gegen Mantua, Mongambano und Deschiera jurudgeworfen murben. Die nachften vier Bochen fielen am Mincio nur mehr unbedeutende Borpoftengefecte vor.

Indeß hatte sich das Schicksal dieses Rampfes burch die Einnahme von Paris entschieden. Am 15. April ershielt der Feldmarschall - Lieutenant Graf Neipperg von bem f. f. FM. Graf Bellegarde den Auftrag, die Feindseligkeiten einzustellen, und mit dem Bice-Könige von Italien Unterhandlungen zu eröffnen. Nach der ihm ertheilten Bollmacht, schloß Graf Neipperg schon am 16. April, im Kakell Schiarino Rizzino bei

Mantua, mit ben frangofifchen Generalen Dobe und Buchi eine Militarkonvenzion ab, welche von bem Bicekonige und bem &M. Graf Bellegarbe ratifizirt murbe. Es follte Baffenstillstand gebalten, und am 20. April und die nachfifolgenden Lage follten bie Reftungen Dalmanuapa, Legnago, Dfoppo und Benedig ben faiferlichen Truppen übergeben werben. Diese Konvenzion wurde noch burch einen, am 21. April von bem Felbmarfcall-Lieutenant Graf Deipperg und Ben. Bucdi verabrebeten Rachtrag 'erlautert. - Als nun bie Runde von bem zwischen Raifer Napoleon und ben Berbundeten abgeschloffenen Vertrage eingetroffen mar, wurde am 23. April von bem General-Abjutanten Gen. Graf Figuelmont und bem Ben. Buchi in Mantua eine Militarkonvenzion über bie Übergabe Staliens an bie f. f. Armee, und ben Rudmarfc ber frangofischen Truppen nach ihrem Baterlande, unterzeichnet.

Am 23. April erhielt ber FME. Graf Neipperg ben Befehl, mit ber Avantgave in die kombardie vorzurücken. Er brach am 24. vom Mincio auf, und traf über Pozzelo, Cremona, Codogno, Codi, am 28. zu Mailand ein. — Der Gen. d. Kav. Graf Klenau übersnahm am 30. April das Militärkommando in der Lombardie. Er gab dem FME. Graf Neipperg am 6. Mai den Befehl zum Marsche nach Piemont, und derselbe kan, über Novara und Cigliano, am 20. Mai in Turin an. Sier war der KME. Graf Bubna bereits als Militärzeuwerneur angelangt. Dieser beauftragte am 23. Mai den Grafen Neipperg, die Übergabe der Citadelle von Turin, und der Festen Mont Cenis und Fenestrelle, mit den bortigen Kriegsvorräthen, von den Franzosen an die Piemonteser, zu leiten. Nach-

bem bieses Geschäft in Turin vollendet worden, trat FME. Graf Neipperg am 30. Mai die Reise nach den genannten Grenzfesten an, und kam, nach deren Übergabe, am 4. Juni wieder nach Turin. — Als die zur Besetung Piemonts, Savonens und der Grafschaft Rizza bestimmten Truppen der k. k. Süd-Armee, unter FME. Baron Bianchi, über den Mont Cenis eintrassen, wurde am 11. Juni die bisherige AvantgardesDisviston aufgelöst, und der FME. Graf Neipperg des gab sich am 17. Juni von Turin nach Pavia, wo er am 20. Juni ansangte, und eine Division übernahm, deren Truppen in Pavia, Lodi, Cremona, Codogno und Pizzighettone lagen.

Die Verdienste, welche ber FML. Graf Neipperg sich seit Anfang dieses Jahres in der italienischen Salbinsel erworben, wurden von Seiner Majestät dem Kaiser durch die, am In. Mai 1814 geschene, Verleistung der zweiten Inhabers stelle vom k. k. 3. Husaren-Regimente Erzherzog Ferdinand belohnt. Der König von Sardinien ertheiste dem Grassen Reipperg am 17. Juni das Großtreuz des Mauritius und Lagarus Ordens; und mittelst eizwes vom 7. Upril erlassenen Schreibens des Kronprinzen von Schweden war ihm das Großtreuz des schwes bischen Schwert-Ordens verlieben worden.

Am 5. Juli erhielt ber FME. Graf Neipperg in Pavia ben Auftrag, Ihre Majestät die Erzherzoginn Maria Louise, welche sich von Schönbrumn in die Baber von Air in Savonen verfügt hatte, auf Ihren Reifen zu begleiten. Am 6. Juli eilte er über Lurin, Sufa, Ehambern nach Aix, wo er am 8. Juli eintraf. — Am 6. September wurden die Bader von Aix verlaffen, und bis Anfangs Oktober eine große Reife, über Genf, burch die meisten Kantone, und besonders durch die Jochgebirge, der Schweiz ausgeführt. Im Oktober begaben sich Ihre Majestät über Lindau, München, Linz, nach Wien. — Auf dem Kongresse vertrat der FML. Graf Neipperg, als Ihrer Majestät Bevollmächtigter, die Angelegenheiten der Herzogthümer Parma, Piacenza und Guastalla. Um 29. März 1815 ernannten Ihre Majestät die Erzberzoginn den FML. Graf Neipperg zu höchsihrem Oberftstallmeister, und zum Oberbes fehlshaber der parma fanisch en Truppen.

Der Raifer Mapoleon batte am 26. Februar bie Infel Elba verlaffen, am 1. Mary bei Cannes gelanbet, und am 20. Mars von Paris Befit genommen. Der Konig Joachim von Reapel jog in ber zweiten Salfte des Marg mit feinem Beere, langs bem abriatifchen Meere, burch bie Legazionen binauf, gegen ben Do, binter welchem Rluffe bas taiferliche Beer fich fammelte. Um 27. fand bas erfte Ocharmutel bei Cattolica, zwischen Pefaro und Rimini fatt, und in ben nachftfolgenden zwei Sagen ructe ber Feind nach Ravenna und Bologna vor. Die öftreichifche Rachbut focht tapfer am Reno und Panaro, feste aber planmäßig ben Rudzug fort. Die Meapolitaner zogen in Modena ein, befetten Ferrara, und griffen die Citabelle biefer Stadt, fo wie ben Brudentopf bei Ochiobello an. - Der BME, Graf Meip perg batte am 30. Marg von bem BM. Rurft Schwarzenberg ben Befehl erhalten, jur f. L. Armee nach Italien abzugeben. Er verließ Bien am g, April, traf am 8. beim Seere ein, und übernahm am g. Upril ju Bagguolo bas Kommanbobes erften Armeetorps, welches auf dem rechten Blugel amis

ichen Cremona und Caftellucchio aufgeftellt war. Das zweite Korps, unter FMC. Baron Bianchi, fand als linker Alugel von Borgoforte über Ferrara bis an bie Cee; - bas Refervotorps unter &ME. Merville bei Pozzolo am Oglio. — Um 10. Upril eroberte AME. Baron Bianchi Carvi; am 14. vertrieb er ben Reind vom Panaro, und rudte in Modena, - ber AME. Graf Reipperg, welcher zu beffen Unterftugung ben Do überfdritten batte, in Carpi ein. 2m 15. retis rirte ber Feind nach Bologna. FML. Meipperg rudte an ben Reno vor, und erhielt am 16. von bem Obet-Befehlshaber, General ber Kavallerie Baron Frimont, ben Auftrag, mit feiner 14 Bataillons, 9 Estabrons gablenben Divifion bie feindliche Sauptmacht, welche gegen Uncona gurudwich, fange bem abriatifchen Meere babin zu verfolgen, babei aber ben Feind fo lange als moglich ju beschäftigen und aufzuhalten; indes RDR. Blanchi mit bem Sauptforps über bie Apenninen nach Foligno eilte, um dem Ronige Joachim ben Mudweg nach feiner Sauptstadt abzuschneiben.

FME. Graf Neipperg kam über Bologna, Ims mola, Faenza, am Lo. in Forli an. Die det Feinsbes Nachhut bilbende, 7000/Mann starke, Division Lecschi stand hinter dem Nonco. Am 21. April ging Neipperg über diesen Fluß, schlug die Division Lecchi, und vetfolgte sie über Forlimpopoli. Der König kannte am 22. in der Nacht mit seiner Hauptmacht die Stellung bei Cesena, und wich am 27. auch aus der Postsion zwischen Savignano, Sant Arcangeso und Rismini, nach Pesaro. Von Cesena rückte Neipperg am 27. April nach Savignano, am 28. nach Cattoslie a. Pesaro wurde. übersallen, und am 29. deg

FMC. Graf Reipperg in diefen Ort ein, indeffen Konig Joachim Uncona erreichte. Die Berfolgung mar über bie vielen Fluffe, beren Bruden ber Feind gerftort batte, und auf ber einzigen fahrbaren Strafe langs bem Meere , bie von ben feindlichen bewaffneten Sabre geugen beftrichen murbe, mit größter Thatigfeit ausgeführt, und ber Reind aus jeder Stellung gefclagen worden. Dabei batte Konig Joachim fo viele Beit verloren, bag, als er noch bei Defaro Rand, ber RDR. Baron Bianchi bereits burch bas Tostanifche, über Derugia, in Koligno eingetroffen mar, und am 29. Upril in beffen Rucken über Geravalle gegen Solentino marfchirte. - Der Konig brach am 30. von Uncona gegen Macerata auf, um nach feiner Sauptftadt gurudigueis Ien. Er ließ eine ftarte Nachbut vor Sinigaglia, in bet Stellung bei Stapeggano. Diefe murbe am 1. Dai von RMC. Meipperg erobert, und am 2. Mai Ginigaglia befest. Um 3. Mai ließ &ME. Reipperg bie feindliche Machbut burch bie Brigade Geppert nach Uncona verfolgen, und biefe Stadt blodiren, mabs rend er felbit mit dem Sauvttbeile feiner Divifion von Ginigaglia aufbrach, um fich in Gilmarichen , über bis Bebirge von Jeft, Filotrano und Cingoli, mit bem AME. Baron Bianchi ju vereinigen. Indeß batte biefer am 3. Mai ben Gieg bei Tolentino erfochten. Meirverge Borbut bolte bie binterfte feindliche Rolonne bei Filotrano ein, fchiug fie, und verfolgte fie bis Dace rata. Um 7. Mai war die Bereinigung geschehen, und bie Urmee jog über Spoleto, Aquila, Sulmona, Ifernia, nach Capua. Um 19. Mai bielten bie AMEts. Baron Bianchi und Graf Reipperg. ju Cafa Canga eine Besprechung mit bem neapolitanischen Minister

Duca bi Gallo; bod feine Borfdlage wurden nicht angenommen. Um Morgen bes 20. Mai trug &C. Carastofa eine Rapitulazion an, die auch noch am nämlichen Lage von bem &DR. Graf Meipperg und Ben. Coletta abgefchloffen, - von &DRE. Baron Bianchi und BB. Carascofa ratifizirt wurde. Diefem Bertrage pemaß, nahm bie öffreichische Armee von bem Ronige reiche militarischen Befit, und ber FME. Graf Reipperg jog um bie Mitternacht vom 21. auf ben 22. Mai, an ber Spite zweier Reiter-Regimenter, in Deapel ein. Er murbe gum Militargouverneur biefer Sauptftabt ernannt, und befleibete biefe Stelle bis jum 25. Juni 1815. - Der Konig Ferdinand I. beiber Gicilien verlieb bem &ME. Graf Neipperg, fur bie ibm und bem Reiche geleifteten Dienfte, bas Großfreug bes Sanct Ferdinands . Berdienft . Orbens in Brillanten. Das Rapitel bes Therefien Drbens batte ben BMC. Graf Reipperg, für feine im Relbauge 1813-1814 ausgeführten Thaten, jum Rommanbienr bes Orbens vorgefchlagen; ju welchem er auch burch eine Allerhöchste Berordnung vom g. Mai 1815 einannt wurbe. ---

Um die Mitte des Juni ordnete ein Befehl des FM. Kürk Schwarzenberg an, daß von der k. k. Arsmee von Neapel nur 18,000 Mann in diesem Königsreiche stehen bleiben, — 30,000 Mann, worunter auch die Division Neipperg begriffen war, nach Piemont warschiren sollten. Diese Truppen kamen Ende Juli und Ansangs August in Piemont an, und nun erhielt der FME. Baron Bianchi den Austrag, mit denselben in die Provence einzurücken. FME. Graf Neipperg batte am 26. Juni Neapel verlassen, und zog mit seis

ner Divifion über Rom, Floreng, Parma, Enrin, Cuneo, ben Col bi Tenda, Mizza und Avianon, in welcher Stadt ber AME. Baron Bian. di fein Sauptquartier nabm, - bann über bie Rhone nach Dismes, wo er am 29. August eintraf. Er erbielt ben Auftrag, bie Ubelgefinnten ju entwaffnen, und es gelang ibm durch Mittel der Gute und Uberrebung, bie Rube in ben Departements bu Barb, be l'Berault, be l'Arbeche und de la logere berguftellen. Um 19. September verließ FDRE. Graf Reipperg Dis. mes, und marfchirte über bie Rhone gurud, nach Mir, wo er am 21. September anlangte, und feine Divifion in der Umgegend Quartiere bezog. - Anfangs Oftober wurde bas Ende bes Rrieges verfundet, und bie Auflofung ber f. E. Armee von Stalien angeordnet. Der BMt. Graf Reipperg verließ Uir am 23. Oftober, und führte feine Divifion, über Mizza und ben Col bi. Tenda, nach ber Combardie. Ende Movembers, in Benebig, erhielt er von Geiner Majeftat bem Raifer, welcher in jener Stadt anwesend mar, ten Befehl, feine Dienste als Oberftstallmeifter bei Ihrer Dajeftat ter Erzberzoginn Maria Louise fottzuseten. &ME. Graf Reipperg begab fich nach Bien, und trat im Dezems ber biefe Bestimmung an. 2m 28. Februar 1816 murbe er von Ihrer Majeftat ju Bochftibrem Ehren . Ravalier ernannt, und ibm, nebft bem Oberkommando ber parmafanischen Truppen, auch bie Leitung ber biplomatifden Angelegenheiten Ihrer Bergogthumer übertragen. Im April begleitete &ME. Graf Neipperg 3bre Da. jeftat zur Befignahme Sochstibrer Staaten nach Parma. Dort verlieh ibm Ihre Majeftat am 22. April bas Großfreug bes von Bochftberfelben ernenerten

Constantinischen Sanct Georgs. Ordens, und ernannte ihn jum Gran-Marechal dieses Ordens; welcher Litel später in den eines Gran-Contestas bile verwandelt wurde. — Um 4. November 1817 ertheilten Seine Majestät der Kaiser dem FME. Grassen von Neipperg die Würde eines k. k. wirklichen geheimen Rathes. —

Beim Beginn ber piemontefifchen Unruben im Arübjahre 1821 übertrug ber kommandirende General ber Lombardie, AML. Graf Bubna, bem RML. Grafen Meipperg am 15. Mary bas Rommando afler auf dem rechten Ufer des Do befindlichen E. E. und allürten Truppen. Diefer jog fogleich langs ben viemontefifchen und genuesifden Grengen, vom Do bis an bas mittellandifche Deer, einen Rordon, um ber Berbreitung bes Aufruhre einen Damm entgegen ju fegen. -Unfange April marfchirte &ME. Bubna über ben Teffin nach Movara, und erließ am Abend bes q. Aprils an FMC. Graf Reipperg ben Befehl, mit allen ibm jur Bermenbung ftebenben Truppen von Piacenga gegen Bogbera, Tortona und Alleffandria vorzuruden. Ochon am 13. April traf Neipperg ju Tortona ein. Indef maren bei Allessandria die Aufrührer geschlagen und gerftreut worden. Die Emporung mar ju Ende. AME. Graf Meipperg fehrte am 15. Upril nach Parma Burud. Er batte burch feinen rafchen Marich auf Sortong jur Berftellung ber Rube in Diemont Eraftig beigetragen. -

Der FMC. Graf Neipperg führte als Ehrenstavalier Ihrer Majestät ber Erzberzoginn Marie Louise, regierenden Herzoginn von Parma, Piacenza und Guasstalla, die oberfte Leitung des parmasanischen Sofstaa-

tes und bergoglichen Saufes. Er beforgte bie auswärtis. gen Ungelegenheiten ber Bergogthumer, und ichloß fur Diefelben mit allen benachbarten Staaten, und mit verichiebenen anderen europaifden Sofen, viele Bertrage, über Berichtigung ber Grengen, über gegenseitige Muslieferung ber Deferteure und Berbrecher, über ben freien Benug ber Denfionen und Ginfunfte ber Unterthanen eines Staates in bem anderen, über bie Freizugigfeit und die Aufhebung bes Beimfallrechtes, u. f. w. Er mat auch Prafident bes bergoglichen Militardepartements, Oberbefehlsbaber ber Truppen, und ber erfte Rath bes Regentinn in allen Sauptzweigen ber Verwaltung. -Graf Reipperg begleitete Ibre Majeftat bie Ergbergo. ginn auf ben Reisen nach Wien, nach Livorno, Aloreng, Berona, Meapel und Gigilien, Mailand, Genua, Benedig. In diefer letteren Stadt verlieben ibm Geine Majeftat ber Raifer am 8. August 1825 bas Großfreug bes Leopolds=Orbens. - Die Atademie der bildenden Runfte in Wien batte ibn am 22. Marg 1820, - bas Utheneum zu Trevifo am 14. Dezember 1822, ju ihrem Ehrenmitgliede ernannt. -

Auf ber Rudreise von Wien, Ende Septembers 1828, wurde ber FME. Graf Neipperg von einer Unpäßlichkeit befallen, welche Anfangs gar teine Besforgniß erweckte, und erst bei ber Ankunft auf dem tösniglichs piemontesischen Luftchlosse Aglié, nachst Turin, von den Arzten als eine lebensgefährliche Entzundung des Herzselles und daraus entstandene allgemeine Wassersucht erkannt wurde. Diese Krankheit führte nach fünf leidenvollen Monaten, zu Parma, um Mitternacht des 22. Februars 1829, den Tod herbei. Um 25. Februar wurde die sterbliche Hülle des Grafen von

Reipperg, von bem hierzu aus Mobena angetommenen t. t. FME. Grafen Guicciardi, zur letten Rubestätte geführt. Ein von Casalmaggiore herbeigezogenes Bataillon bes t. t. Infanterie Regiments Soch und Deutschmeister und die parmasanischen Truppen begleiteten den Sarg in die Kirche des Constantinischen Sanct Georgs-Ordens. Um 26. Februar wurde die Leiche, nach abgehaltenen Erequien, in die Hoftirche gebracht, und in derselben beerdigt.

Die am 23. Upril 18:5, auf bem Familiengute Odmaigern, verftorbene Gemalinn bes Grafen von Reipperg hatte ibm vier Obbne hinterlaffen, welche bermalen icon Offiziersftellen in ber t. t. öftreichifden Urmee befleiben. Biel ju frub murbe ibnen ber Beremigte entriffen; benn nur auf breiundfunfzig Jahre batte er bas an Thaten und Rubme fo reiche Leben gebracht. Biel ju frub murbe Graf Deipperg von feiner ehrenvollen Laufbahn abgerufen. Das Vaterland bat an ibm einen treuen und eifrigen Diener, bie Armee einen ihrer tapferften und gludlichften Unführer verloren. Wer bem Grafen von Neipverg jemals, als Rreund, Baffengefabrte, ober Untergebener, nabe geftanden, wird fets mit Behmuth um ben Unvergeflichen trauern, ber mit ben feltenften Beiftestraften , ben glanzenbften Salenten, ber vielfeitigften Bilbung auch ben ebelften und liebenswürdigsten Charafter verband. -

## Ш.

## Neuefte Militarveranderungen.

Beforderungen und Überfegungen.

Richter v. Binnenthal, Franz, FML u. Interims. Rommandirender in Italien, übernimmt wieber das Festungskommando zu Venedig.

Geppert, Menrub Baron, FME. u. Divisionar git Agram, wird in Dieser Gigenschaft nach Italien überfest.

Morgin, Peter Graf, GM., wird z. FME. befördert, und bleibt in der Unstellung bei Seiner kaiserlichent Hoheit dem General-Genie-Direktor Erzherzog Johann.

Collenbad, Gabriel Baron, GM. u. Brigadier, j. FRE. u. Divifionar in Carlftadt befordert.

Bretfcneiber, Friedrich v., OM., g. FME. u. Diviftonar in Italien detto.

Paumgarten, Johann Baron, GR. u. Brigadier ju Rlagenfurt, nach Italien überf.

Bengek, Andreas v., GD. u. Feftungekommandant in Alle-Gradisca, nach Effeg betto.

Barczynsti, Frang v., GM. u. Brigadier in Erlau, z. Festungstommandanten in Alt. Gradisca ernannt.

Salouziere, Stephan Ritter v., GM. v. Ingenieur-Korps, z. Festungskommandanten in Legnago detto.

Bratislam, Gugen Graf, GM. u. Brigadier in Gf. feg, nach Italien überf.

Dar. milit. Reitfd. 1830, III.

- Brettfeld gu Rronenburg, Emanuel Baron, GM. u. Brigadier in Berona, nach Alagenfurt überf.
- Fürstenberg, Friedrich Landgraf, supernum. Maj. v. Palatinal Sus. R., 3. Obsil. bei König v. England Sus. R. bef.
- Gyulai v. Maros: Nemeth u. Radasta, Franz Graf, Maj. v. Raifer Uhl. R., z. Obstl. bei Heffen : Homburg J. R. detto.
- D'Esquille, Johann Baron, 1. Maj. v. Lurem J. R., 3. Obfil. im R. detto.
- Abele v. Lilienberg, Ignaz Baron, Sptm. v. detto, g. 2. Maj. detto detto.
- Ruff, Friedrich v., Maj. v. Barasdiner Rreuger Gr. J. R., j. Obfil. bei Sobenlobe J. R. detto.
- Cafanova, Rarl v., Sptim. v. Sobenlobe J. R., j. Maj. beim Warasdiner Kreuger Gr. J. R. detto.
- Prahl, Franz, Maj. v. Hohenlohe J. R., erhält das Grenadier - Bataillon Abelstein.
- Rorponan v. Romonta, Franz, Rittm. u. Seconds Wachtmeister derkungrischen adelichen Leibgars de, z. Maj. u. Premiers Wachtmeister allda bef.
- Marffy v. SzenteRpralp-Szabadja, Sigmund, 1. Rittm. v. Ronig v. England Suf. R., z. Maj. bei Konig v. Preugen Suf. R. detto.
- Lichtenberg, Nikolaus Graf, 1. Rittm. v. König v. Preußen Sus. R., z. Maj. bei Kaiser Uhl. R. detto.
- Cforich, Anton v., Sptm, v. Liechtenflein J. R., 3. Maj. u. Generalkommando-Adjutanten in Bohmen dto.
- Bolff, Jatob, F. v. Lattermann J. R., j. Ul. im R. detto. Som i bt, Emqnuel, Kad. v. Pionier-Rorps, j. F. bei Lattermann J. R. detto.
- Chevereur, Franz, Ul. v. Mazzuchelli J. R., z. Obl. im R. betto.
- La Marre, Rarl Baron, F. v. Ergh. Rainer J. R., z. Ul. im R. detto.
- Pfrogner, Unton, Rorp. v. detto, j. F. detto detto.

Banfy, Alois, UI. v. Wimpffen J. R., 3. Obl. im R. bef. Richter v. Binnenthal, Anton, F. v. Pring Leopold beider Sicilien J. R., 3. Ul. bei Wimpffen J. R. dto.

Braun, Philipp, Erpropriis-Gem. v. Ergh. Rudolph J. R., g. F. im R. detto.

Smiller, Georg, f. t. ord. Kad. v. Lillenberg J. R., z. F. im R. betto.

Follinus v. Riss Czerna, Johann, Ml. v. Heffenhomburg J. R., g. Obl. im R. betto.

Adler, Undreas, F. v. Detto, g. UI. Detto Detto.

Juanovits, Peter, Rad. v. detto, g. F. betto detto.

Saiffinger, Anton, Rapl. v. Sochenegg J. R., g. wirkl. Spim. im R. detto.

Beer, Karl v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.

Schneider v. Dillenburg, Frang, Ul. v. detto, g. Obl. betto detto.

Fumagalli, Anton, F. v. detto, g. Ul. Detto detto.

Comoli, Rarl, F. v. detto g. Ul. detto detto.

Rufs, Albert v., Rgts. Rad. v. detto, j. F. detto detto. 3 ob e I, Thomas Baron, Rapl. v. Albert Gyulai J. R., j. wirkl. Svtm. im R. detto.

Bethlen, Frang Graf, Obl. v. Frimont guf. R., g. Rapl. bei Albert Gnulai J. R. betto.

Dollansen, Johann, Obl. v. Albert Gyulai J. R., &. Rayl, im R. detto.

Shintat, Ignas, Ul. v. detto, g. Dbl. detto betto.

Bornemiffa, Leopold, F. v. detto, }. Ul. bei Ignas Gnulat J. R. detto.

Fürstenberg, Landgraf, F. v. Ignaz Gyulai J. R., z. Ul. bei Albert Gyulai J. R. detto.

Simon, Frang, f. f. ord. Rad. v. Albert Gyulai J. R., g. F, im R. detto.

Cfollich, Peter Sugo, Rad. v. Ignag Gpulai J. R., g. F. bei Pring Leopold beiber Sicilien J. R. dto.

Manoilovich, Spiridon, Feldm. v. Soldenhofen J. R., 4. K. im R. detto.

Rauch, Michael, Obl. v. Trapp J. R., g. Rapl. im R. betto.

Liebstockel, Ludwig, Ul. v. Trapp J. R., z. Obl. im R. bef.

Czermał, Jatob, Ul. v. betto, z. Obl. detto detto. Bamberg, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Jedl, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Sprecher v. Bernegg, Friedrich, Rgts.-Rad. v. detto,

Sprecher v. Bernegg, Friedrich, Rgts.-Kad. v. detto, 8. F. detto detto.

Seiling, Johann, E. f. ord. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Hahne, Rarl v., U. v. Ruifchera J. R., z. Obl. im R. dto. Shine, Rarl v., U. v. Ruifchera J. R., z. Obl. im R. dto. Shine ann, Wilhelm, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Roller v. Rolleg, Léopold, Ul. v. detto, z. Obl. dto dto. Popf, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Pizzala, Ludwig, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Prohazia, Hermann Ritter v., F. v. detto, z. Ul. dto. dto. Riegler, Rarl, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Troper v. Auffirchen, Eduard, F. v. detto, z. Ul. dto. dto. Wolitor, Johann v., Ryts. Rad. v. detto, z. F. dto dto. Graf, Rarl v., Feldw. v. detto, z. F. dto dto. Kehem, Emanuel v., E. f. ord. Rad. v. detto, z. F. dto. dto. Fialfa, Moriz, Expropriis. Gem., v. detto, z. F. dto. dto. Sadel, Wichael, Ul. v. Rugent J. R., z. Obl. im R. dto.

Fialka, Moriz, Expropriis:Gem. v. detto, z. F. dto. dto. Packel, Michael, Ul. v. Nugent J. R., z. Obl. im R. dto. Raphaelis, Johann, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Turkail v. Türkenthal, Johann, F. v. detto, z. Ul.

Turkail v. Türkenthal, Johann, F. v. detto, z. Ul. detto detto.

Brancaleone, Flaminio, Agts.: Rad. v. detto, z. F.
detto detto.

Butottich, Theodor, F. F. ord. Kad. v. Gsterhagy J. R., 8. F. im R. detto.

Sponer v. Bliensdorf, Wenzel Chevalier, Rapl. v. Berzogenberg J. R., 3. mirtl. Sptm. im R. dto.

Somargler, Joseph, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Jagich, Rarl, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.

Rlog, Ignag, F. v. betto, g. Ul. betto betto.

Elvenich, Karl Chevalier, Rgts.= Rad. v. betto, z. F. betto betto.

Rifl v. Werthheim, Joseph, Ul. v. Palombini J. R.

- Ebenboh, Franz, F. v. Palombini 3. R. , z. Ul. im R. bef.
- Merode de Tres long, Franz, F. v. detto, z. Ul. dto. dto. dip, Sippelli, Johann, Feldw. v. detto, z. F. detto detto.
- Müller, Johann, F. v. Haugwig J. R. , z. Ul. im R. dto. Ni an ein Golenh, Enfreksigns Felhm, der Miener, Reus
- Aigner, Joseph, Inspekzions : Feldm. der Wiener Reus fradter Militarakademie, z. Ul. bei Saugwig
  3. R. detto.
- Sandes be la Gerda, Gugen, F. v. Burtemberg B. R., g. Ul. im 1. Jager-Bat. detto.
- Schambach, Ernft, Ul. v. herzog v. Wellington J. R.,
- Bleenovie, Micael, &. v. detto, 3. Ul. detto detto.
- Rempf, Thomas, f. f. ord. Rad. w. detto, j. F. dto. dto.
- Low, Johann, Ul. v. Mager J. R., g. 6. Garnifones
- Del Bue, Joh. Don, F. v. Maper J. R., 3. Ul. im R. bef. Ruheffa, Johann, E. f. ord. Lad. v. detto, z. F. dets to detto.
- Bongrab, Ferdinand, f. t. ord. Kad. v. Unton Kinsty J. R., 3. F. im R. betto.
- Hanmerle, Franz v., F. v. Langenau J. R., z. UI. im R. detto.
- Szilavehen, August v., Ul. v. Grzh. Franz Karl J. R., z. Obl. im R. detto.
- Zote, Felip, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Bahorsky, Frang, Feldw. v. detto, j. F. detto detto.
- Millinovich, Rifolaus, Ul. v. Radofferich J. R., 3. Obl. im R. betto.
- Moszlavacz, Sigmund v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Bigga, Stanislaus, f. f. ord. Rad. v. detto, z. F. detto detto.
- Rhuen v. Rhuenberg, Joseph, Ul. v. Großh. Baben J. R., j. Obl. im R. detto.
- Dorninger v. Dornftrauch, Johann, F. v. betto,
- herobet, Ludwig, Rad. u. detto, g. F. detto detto.

oudlim an et, Joseph, Rapl. v. Janag Gyulai J. R., g. wirkl. hptm. im R. bef.

Milpoth, Joseph v., Dbl. v. detto, z. Rapl. detto betto. Bilburg, Moriz Baron, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Richter, Eduard, f. t. ord. Rad. v. detto, z. F. im R. detto. Cavriani, Rarl Graf, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. bei Coburg Suf. R. betto.

Pallavicini, Alphons Marquis, Ul. v. Coburg Suf. R., g. Obl. bei Ignaz Cyulai J. R. betto.

Baper, Jatob, Rapl. v. Saint Julien J. R., 3. mirfl. Optm. im R. detto.

Sponner, Leopold, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Demellits v. Rulits, Joseph, Ml. v. detto, z. Obl. detto detto.

Brebeg, Georg, F. v. betto, j. Ul. bette betto.

Drobnit, Friedrich, Rad. des Bombardier Rorps, g. g. bei Saint Julien J. R. detto.

Anthoine, Ignas v., Obl. v. Wacquant J. R., z. Rapl. im R. betto.

Moffung, Ritolaus, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Oswald, Peter, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Meinoung v. Sandichuhsheim, Johann, F. v. betto, z. Ul. detto detto.

Ittul v. Felfo = Szalaspatak, Johann, F. v. betto, z. Ul. detto detto.

Leon de Maisoncelle, wird z. F. bei Wacquant J. R. ernannt.

Pa ar, Alfred Graf, Obl. v. Wacquant J. R. , z. Rittm. bei Frimont Buf. R. bef.

Jamuret, Joseph, 2. Rittm. v. Ergh. Ferdinand Rür. R., g. 1. Rittm. im R. debto.

Weiß, Philipp v., Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Baroni v. Berghof, Leopold, Ul. v. bohm. Grenze fordon, z. Obl. bei Ferdinand Kür. detto.

Copet, Johann, 2. Rittm. v. Auersperg Rur. R., g. 1. Rittm. im R. detto.

Blumenfron, Robert Ritter v., Ul. v. dto., 3. Obl. bto. bto.

- Welfc, Rati, Bachtm. v. Anersperg Kar. R., 3. Ul. im R. bef.
- Minutillo, Bingeng Baron, Obl. v. Ergh. Johann Drag. R., g. 2. Rittm. bet Auersperg Rur. R. betto.
- Arumpigel, Ratl, 2. Rittm. v. Ballmoden Rur. R., g. 1. Rittm. im R. detto.
- Rüpplin v. Resicon, Rarl Baron, Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Lindner, Rarl, Ul. v. Detto, g. Obl. detto betto.
- Rrumpfcmiedt, Bengel, Bachtm. v. betto, 3. 111. betto betto.
- Dell' Orto, Johann, Kad. v. Hardegg Kür. R., z. Ul. im R. detto.
- Somid v. Dondorf, Ferdinand, F. v. Leiningen J. R., j. Ul. bei Conftantin Rur. R. betto.
- Mahlberg, Wilhelm, Ul. v. Erzh, Johann Drag, R., & Dbl. im R. detto.
- Bade, Ferdinand Baron, Rad. v. Raifer Rur. R., 3. UI. bei Ergh. Johann Drag. R. detto.
- Minutillo, Rarl Baron, Rad. v. Minutillo J. R., 3. Ul. bei Erzh. Johann Drag. R. detto.
- Gagoldo, Ludwig Marquis, Ul. v. Kinsty Drag. R., g. Obl. im R. betto.
- Motrgansti, Ronftantin, Obl. v. Bobengollern Che-
- Bür, Michael, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
- Bontaf, Adolph, Rgts.=Rad. v. detto, g. 111. detto detto.
- Losy v. Losenau, Ludwig, Obl. v. O'Reilly Chevaul. R., 3. 2. Rittm. im R. detto.
- San, Joseph, Ul. v. detto, g. Dbl. betto betto.
- Leitenberger, Ferdinand, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.
- Ruts &, Gduard v., Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Fig. Gerald, Jatob Chevalier, Rad. v. Auersperg Rur. R., g. Ul. bei O'Reilly Chevaul. R. detto.
- Panofch v. Kreuginfeld, Frang, 2. Rittm. v. Schneller Chevaul. R., g. 1. Rittm. im R. detto.

- Mager, Mathias, Obl. v. Schneller Chevaul. R. , 3..2. Rittm. im R. bef.
- Raginczy, Alexander v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Salvarani, Cajetan, 2. Rittm. v. Rostiz Chevaul. R., ž. 1. Rittm. im R. detto.
- Baldaffari, Frang, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. Detto detto.
- Alberti de Pona, Adolph Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Kliment, Joseph v., Kad. v. detto, z. Ul. detto detto. Koudelka, Rudolph Baron, z. Ul. bei Kaiser Hus. R. ernannt.
- Korgybefi v. Rorgybie, Johann, 2. Rittm. v. Erzh. Ferdinand Suf. R., z. 1. Rittm. im R. bef.
- Boborn, Anton, Obl. v. Bardegg Rur, R., z. 2. Rittm. bei Erzh. Ferdinand Bus. R. betto.
- Lederer, Rarl Bar., 2. Rittm. v. Ronig v. Burtemberg Suf. R., 3. 1. Rittm. im R. detto.
- Millio, Peter v., Obl. v. detto, 3. 2. Rittm. detto detto. Pfannfcmiedt, Julius v., Rad. v. detto, 3. 111. dets to detto.
- Beftermann, Anton, 2. Rittm. v. Cachfen Goburg Suf. R., 3. 1. Rittm. im R. betto.
- Reipperg, Ermin Graf, Kad. v. detto, z. Ul. detto detto. Bregen heim Regecz, Alphond Fürst, 2. Rittm. v. Grah. Rarl Uhl. R., z. 1. Rittm. bei Frimont Huf. R. detto.
- Bethlen, Frang Graf, Ul. v. Konig v. Preugen Suf. R., g. Dol. bei Frimont Suf. R. detto.
- Petroczy, Eduard v., Rad. v. Ronig v. Preußen Suf. R., z. Ul. im R. detto.
- Bogban, Ferdinand Baron , Ul. v. Cachfen-Coburg Uhl. R. , 3. Obl. im R. detto.
- Mladota, heinrich Bar., Kad. v. betto, j. Ul. detto detto.
- Leszniowsky v. Zimnawoda, Stephan, Ul. v. Schwarzenberg Uhl. R., j. Obl. im R. detto.

Lipthan v. Rie-Falud, Ludwig, 2. Rittm. v. Erzh. Karl Uhl. R., z. 1. Nittm. im R. bef.

Weidinger, Ignas, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto dette. Ummer, Stephan, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Dorener, v., Rad. v. betto, z. Ul. detto detto.

Szabo d' D'Gnalla, Ignaz, Ul. v. Kaifer Uhl. R., j. Obl. im R. detto.

Biola, Achill, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.

Budiffavlievich, Ifat, F. v. Liccaner Gr. J. R., g. Ul. im R. detto.

Penoffinovich, Peter, Kapl. v. 2. Banal Gr. J. R., g. wirkl. Hptm. im R. detto.

Bernich, Gabriel, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Czernoevich, Georg, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Billek, Karl v., F. v. detto, z. Ul. detto detto.

Siv tovich, Johann v., Kad. v. Erzh. Stephan J. R., z. F. beim 2. Banal Gr. J. R. detto.

Phillipovich, Stanislaus, & E. ord. Kad. v. mallach. illyr. Gr. J. R., z. F. im R. detto.

Klauzal v. Glavicovich, Joseph, Rapl. v. 1. malachischen Gr. J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.
Trausch, Stephan, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.

Suffibet de Paula, Frang, Ul. v. detto, g. Obl. dto. dto.

Rag, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Urg, Wilhelm, Rgts.-Rad. v. betto, g. Ul. betto betto.

Edhardt v. Edhardteburg, Joseph, Rad. v. 4. Jäger-Bat., 3. Ul. im Bat. detto.

Troppe, Joseph, Ul. v. 1. Artill. R., 3. Obl: beim 2. Artill. R. betto.

Riegl, Joseph, Ul. v. Artillerie-Feldzeugamt, z. Obl. im 2. Artill. R. Detto.

Pifchofsen, Johann, Ul. v. 5. Urtill. R., 3. Obl. im 2. Urtill. R. detto.

Bogner, Jgnas, Ul. v. Artillerie-Feldzeugamt, z. Obl. allda detto.

Senger, Frang, Rapl. v. Pensionsstand, g. 2. Garnisons. Bat. eingetheilt.

- Shondorn, Marim., Obl. v. 3. Garnisons.Bat., als PlageObl. nach Arrad übers.
- Dinterholger, Johann, Ul. v. Doch- u. Deutschmeifter 3. R., g. 6. Garnifons-Bat. Detto.
- Leva, Ottavius, Obl. v. Penfionsftand, z. 6. Garnifons. Bat. eingetheilt.
- Rarmann, Rittin. v. Penfionsftand, g. Burgermeifter ber Militar-Kommunitat in Bellovar ernannt.
- Jeluffig, Johann, Obl. v. Wimpffen J. R., ale Ober- tommiffar jur Grenzwache übergetreten.
- Rrifd, Johann Chevalier, Obl. v. Beffen homburg 3. R., als Oberkommiffar betto betto.
- Guggenberger, Johann, Obl. v. Rutichera J. R., als Oberkommiffar detto detto.
- Beidenberg, Johann, Obl. v. Palombini J. R., als. Oberkommiffar detto detto.
- Fiala, Rarl, Ul. v. Lattermann J. R., als Rommiffar g. Grenzwache betto.
- Raffea, Rarl, Ul. v. Grab. Rainer J. R., als Rommiffar detto detto.
- Rrangberg, Joseph Baron, UI. v. hochenegg 3. R.,
- Gargully, Leopold, Dbl. v. Trapp 3. R., als Rommiffar detto detto.
- Leiber, Binzenz, Obl. v. Kutschera J. R., als Rommiffär detto detto.
- Bemliczka, Joseph, Obl. v. detto, als Kommissär detto detto.
- Roman, Bengel, Obl. v. detto, als Rommiffar detto detto, Pindter, Joseph, Ul. v. Palombini J. R., als Rommiffar detto detto.
- Offenheimer, Rarl, Ul. v. Saugwig J. R., als Kommissär betto betto.
- Latterer v. Lintenburg, Franz, Ul. v. betto, als Kommiffar detto detto.
- Rreith v. Arauterthal, Franz, Obl. v. Wellington 3. R., als Kommissia betto detto.

Teich mann, Johann, Ul. v. Langenau J. R., als Rom: miffar gur Grengmache übergetreten.

Burud, Johann, Dbl. v. Großh. v. Baden 3. R., als Rommiffar detto betto.

Thamm, Johann, Obl. v. 2. Urt. R., als Rommiffar dto. btc. Engft, Anton, Obl. v. bobmifden Grengfordon, als proviforifder Rommiffar betto betto.

Rörbel, Frang, Ul. v. mabrifchen Grengfordon als Roms miffar detto detto.

## Pensionirungen.

Aron v. Biftra, Theodor, Maj. u. Premier-Bachtm. der f. ungr. Leibgarde, mit Obfil. Kar. ad hon. Orescovich v. Breitenthurn, Frang, Obstl. v. Bobenlohe J. R.

Jellendich, Joseph, Obfil. v. Dguliner Gr. J. R. Rluger v. Tefchenberg, Wilhelm, Maj. v. Jugenieur-Rorps, als Oberftlieutenant.

Benriquet, Ferdinand Chevalier, Spim, v. Bergogenberg J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Rifcher, Rarl, 1. Rittm. v. Ballmoden Rur. R. Dusgar v. Ragy. Barathy, Alexander, 1. Rittm. v. Roffig Chevaul. R. Mitida, Rarl, 1. Rittm. v. Auersperg Rur. R.

Blaste, Karl v., Spim. v. Ergh. Ludwig J. R. Gruber v. Reburg, Unton, Spim. v. Sochenegg J. R. Schinnn, Georg, Sptm. v. Albert Gnulai 3. R. Baich etta, Simon, Optm. v. Liccaner Gr. J. R., Betich, Lagar, Optm. v. 2. Banal Gr. J. R. Dannig, Johann v., Sptm. v. Deutschbanater Gr. 3. R. Chredar, Jatob, Sptm. u. Burgermeifter der Militar Kommunitat ju Bellovar.

Grundly, Frang, 2. Rittm. v. Konftantin Rur. R. Deiffig, Johann, 2. Rittm. v. D'Reilly Chevaul, R. Steer, Joseph v., Rapl. v. Trapp. J. R. Minicati, Frang, Oberzeugwart v. Wiener Garnisons.

Artillerie = Diffrift, als Kapl. Mobicht, Frang, Obl. v. Grab. Albrecht J. R. Unghvary, Anton v., Obl. v. Ergh. Frang Rarl J. R. Bidtmann, Bengel, Obl. v. Rineth Drag. R. Carcano, Rarl v., Obl. v. Raifer Uhl. R. Luczynsti de Lukova, Joh. v., Obl. v. Kaifer Uhl. R. Ressegich, Math., Ul. v. Brooder Gr. J. R. Raizner, Joseph, Ul. v. 6. Garnisons = Bat.

## Quittirungen.

Barmann, Samuel, s. Rittm. v. Frimont Suf. R., mit Kar. Bubna v. Barlich, Rudotph, 1. Rittm. v. Cachfen: Coburg Buf. R., mit Rar.

Rorb v. Baidenhaim, Franz, Obl. v. Cachfen-Co-

burg Uhl. R. Stollberg, Bermann Graf, Obl. v. Erzh. Karl Uhl. R.

Corniani, Georg Graf, Obl. Raifer Uhl. R., mit Rar. Schaffgotide, Joseph Graf, Ul. v. 4. Jäger : Bat. , mit Dbl. Kar. ad hon.

Koppauer, Ignaz v., Ul. v. Kaifer Huf. R. Zelenski v. Zelenka, Martin, Ul. v. Erzh. Karl Uhl. R. Norn de Sylva, Joseph Chevalier, Ul. v. 1. Jäger-Bat.

Berftorbene.

Rennel, Leopold Chevalier, BM. u. Jeftungstommandant in Legnago.

Refc v. Rehmald, Mathtas, Sberft v. Penfionestand. Papp, Joseph, Maj. v. Detto.

Rebreup, Michael Baron, Maj. v. detto. Nadasdy, Franz Graf, Maj. v. detto. Pfeiffer v. Ehrenstein, Johann, titl. Maj, v. detto. Ubeily v. Siegburg, Anton Bar., 1. Rittm. v. Schneller Chevaul. R.

Stampfel, Joseph, hotm. v. Penfioneftand, Rrammer, Joseph, Rapl. u. Feuerwerksmeifter v. Bombardier . Rorps.

Knopp, Alex., Obl. v. Mugent J. R. Haberter, Johann, Obl. v. Rosenberg Chevaul. R. Rutter v. Mallis, Joseph, Obl. v. innersöfteichischen

Grengfordon. Bogelfinger, Georg, Oberzeugwart v. Prager Garnifons : Artillerie : Diftritt.

Stremanr, Alois v., Ul. v. Rugent J. R. Trotfitty, Georg Graf, Ul. v. Liechtenftein Guf. R. Schneiber, Peter, Ul. v. Prager Garnisons-Artillerie-Distrikt.

Rownadi, Marcel, F. v. Raifer v. Brafilien J. R. Berginger, Ignag, F. v. Barasdiner St. Georger Gr. J. R.

Berbesserungen im achten Sefte. Seite 140 Beile 4 v. u. fatt Rlofter Saben lies : Rlofter Guben " 147 " 2 b. u. " Tana

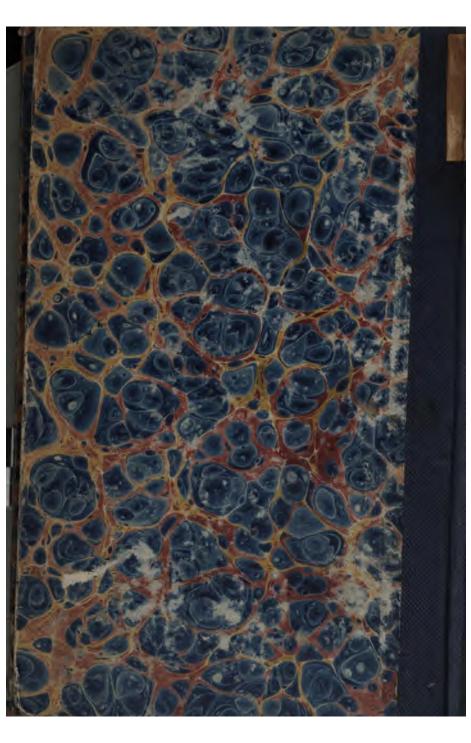